

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Bought from Röhrscheid, Bonn



Vet. Ger. III. B. 728

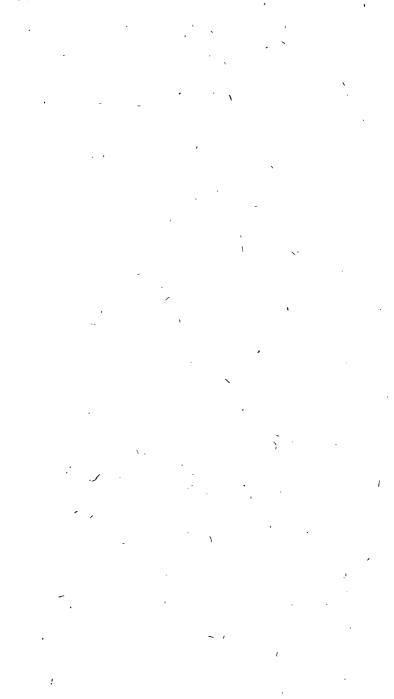

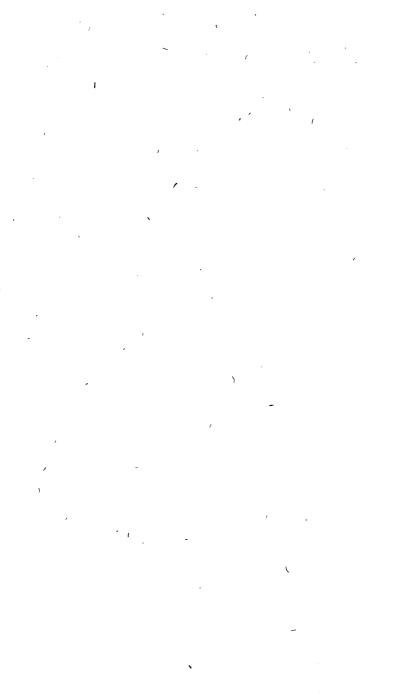

## Friedrich von Schillers

## såmmtliche Werke.

3 weiter Banb.

Mit Königl. Sächfilden und Königl. Beftvhällichen allergnäbigften Privilegien gegen ben Nachbruck und Berkauf der Nachbrucke.

Stuttgart und Tabingen, fin der J. G. Cotta'ichen Buchhandlung.

I 8 I 2,



# In hall.

| Die Berfcmorung des Fiesto ,                           | eite 1 |
|--------------------------------------------------------|--------|
| Rabale und Liebe                                       | - 191  |
| Heber bas gegenwartige deutsche Theater                | - 366  |
| Der Spaziergang unter ben Linden                       | - 378  |
| Eine großmathige Sandlung aus ber neuften Bes          | •      |
| faiate                                                 | - 386  |
| Die Schaubühne als eine moralifche Anstalbbetrachtet — | - 392  |

Long the many of the state

Die Verschwörung

0 6 2

Fiesko zu Genna.

**E**in

republikanisches Trauerspiel.

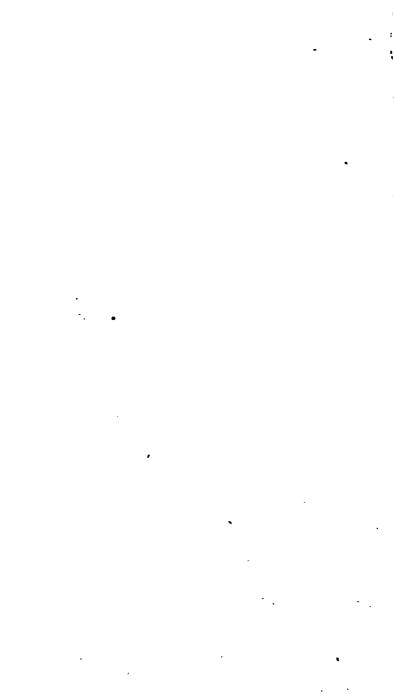

Die Geschichte dieser Verschworung habe ich vorjuglich aus des Kardinals von Ret Conjuration du Comte Jean Louis de Fiesque, ber Histoire des Conjurations, der Histoire de Génes und Robertsons Ges schichte Karls V — dem zten Theile — gezogen. Freiheiten, welche ich mir mit den Begebenheiten ber= aubnahm, wird ber hamburgische Dramaturgift ent= ihuldigen, wenn fie mir gegluckt find; find fie bas nicht, so will ich doch lieber meine Phantasieen als facta verdorben haben. Die mahre Katastrophe des Complote, worin der Graf durch einen ungludlichen Bufall am Biele feiner Bunfche zu Grunde geht, mußte durchaus verändert werden, denn die Natur des Dra= ma's duldet den Finger des Ohngefahrs oder der une mittelbaren Vorsehung nicht. Es sollte mich febr muns bern, warum noch kein tragischer Dichter in biesem Stoffe gearbeitet hat, wenn ich nicht Grund genug in eben dieser undramatischen Wendung fande. Geister sehen die zarten Spinnenweben einer That burch die gange Dehnung des Weltspftems laufen, und vielleicht an die entlegensten Granzen der Zukunft und Bergangenheit anhängen — wo der Mensch nichts, als bas in freien Luften schwebende Saktum, fieht. Aber der Runftler mablt fur das kurze Gesicht der Mensch:

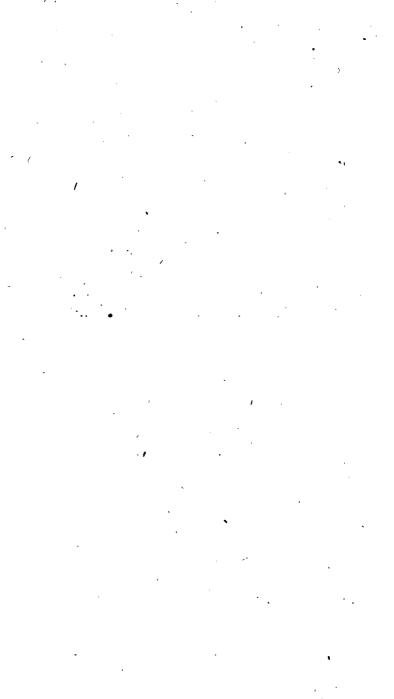

Die Geschichte Dieser Berschworung babe ich vorzüglich aus des Kardinals von Ret Conjuration du Comte Jean Louis de Fiesque, ber Histoire des Conjurations, der Histoire de Génes und Robertsons Ges schichte Karls V - dem gten Theile - gezogen. Freiheiten, welche ich mir mit den Begebenheiten ber= ausnahm, wird ber Samburgische Dramaturgist ent= schuldigen, wenn sie mir gegludt find; find fie bas nicht, fo will ich doch lieber meine Phantafieen als facta verdorben haben. Die mahre Katastrophe bes Complote, worin der Graf durch einen ungludlichen Bufall am Biele feiner Bunfche ju Grunde geht, mußte durchaus verandert werden, denn die Natur bes Dra= ma's duldet den Finger des Dhngefahrs oder der une mittelbaren Vorsehung nicht. Es follte mich febr muns bern, warum noch fein tragischer Dichter in diesem Stoffe gearbeitet hat, wenn ich nicht Grund genug in eben diefer undramatischen Wendung fande. Sohere Geifter seben die garten Spinnenmeben einer That durch die gange Dehnung des Weltsuftems laufen, und vielleicht an die entlegensten Grangen ber Bufunft und Bergangenheit anhangen - wo der Mensch nichts, als bas in freien Luften ichwebende Faktum, fieht. der Runftler mablt fur das furze Geficht der Mensch:

heit, die er belehren will, nicht für die scharffichtige Allmacht, von der er lernt.

Ich habe in meinen Raubern bas Dofer einer auss ichweifenden Empfindung jum Bormurf genommen. -Bier versuche ich bas Gegentheil, ein Opfer der Runft und Rabale. Aber fo merkwurdig fich auch bas un= gludliche Projekt bes Fiedto in ber Geschichte gemacht hat, fo leicht kann es boch diefe Wirkung auf bem Schauplat verfehlen. Wenn es mahr ift, daß nur Empfindung Empfindung wedt, fo mußte, daucht mich, ber politische Beld in eben dem Grade fein Subjett für die Buhne fenn, in welchem er den Menschen hintanseten muß, um der politische Beld zu seyn. Es ftanb daber nicht bei mir, meiner Fabel jene lebendige Glut einzuhauchen, welche burch bas lautere Produkt ber Begei= fterung herricht, aber die falte, unfruchtbare Staates aktion aus dem menschlichen Bergen herauszuspinnen, und eben dadurch an das menschliche Berg wieder ans aufnupfen - ben Mann durch den staatstlugen Ropf zu vermickeln - und von der erfindrischen Intrique Situationen fur die Menschheit zu entlehnen - bas ftand bei mir. Dein Berhaltniß mit der burgerlichen Welt machte mich auch mit bem Bergen bekannter, als mit dem Rabinet, und vielleicht ift eben diese poli= tische Schwäche zu einer poetischen Tugend geworden.

#### Personen.

- 1. Andreas Doria. Doge von Genna.. Chrwardiger Greis von 80 Jahren. Spuren von Feuer. Ein hauptzug: Gewicht und strenge befehlende Karze.
- 2. Gianettino Doria. Neffe bes Vorigen. Pras tenbent. Mann von 26 Jahren. Rauh und anftöfig in Sprache, Gang und Manieren. Baurischftolz. Die Bildung zerriffen.

'(Beibe Doria tragen Scharlach)

3. Fiesto Graf von Lavagna. haupt ber Bergichwörung. Junger, ichlanker, blubenbiconer Mann von 23 Jahren — ftolz mit Anstand — freundlich mit Majestat — höfischgeschmeibig, und eben so tucisch.

(Alle Robili geben schwarz. Die Tracht ift durchans altbeutsch.)

- 4. Berrina. Berfcworner Republifaner. Mann von 60 Jahren. Schwer, ernft und bufter. Tiefe Buge.
- 5. Bourgognino. Verschworner. Jüngling von 20 Jahren. Ebel und angenehm. Stolz, rasch und natürlich.
- 6. Kalfagno. Berichworner. Sagrer Bolluftling. 30 Jahre. Bildung gefällig und uns ternebmenb.
- 7. Sacco. Berfdworner. Mann von 45 Jahren. Gewöhnlicher Menfc.
- 8. Lomelino. Gianettino's Bertrauter. Ein ausgetrodneter hofmann.
- 9. Benturione.
- 10. Bibo.

Migvergnügte.

II. Aferato.

- 12. Romano. Mahler. Krey, einfach und ftolg.
- 13. Mulen hafan. Mohr von Tunis. Ein confissirter Mohrentopf. Die Phostognomie eine oris ginelle Mischung von Spishüberen und Laune.
- 14. Leutscher ber Bergoglichen Leibmache. Ehrliche Cinfalt. Sandfeste Tapferfeit.
- 15. 16. 17. Drei aufrührische Burger.
- 18. Leonore, Fiesto's Gemablinn.
  Dame von 18 Jahren. Blag und schmachtig. Fein und emspfindsam. Sehr anziehend, aber weniger blendend. Im Gesicht schwarmerische Melancholie. Schwarze Rleibung.
- 19. Julia Grafinn, Wittwe Imvertali. Doria's Schwester. Dame von 25 Jahren. Groß und voll. Stolze Kolette. Schönheit verdorben durch Bizarrerie. Blendend und nicht gefallend. Im Gesicht ein boser mos quanter Charafter. Schwarze Kleidung.
- 20. Bertha, Berrina's Tochter. Unschuldiges Madchen.
- 21. 22. Rofa, Arabella. Leonorens Rammermad, den.
- Mehrere Nobili, Burger, Teutsche, Solbaten, Bediente, Diebe. Der Schauplat Genua. Die Zeit 1547.

## Erster Aufzug.

Saal bei Fiesto. Man bort in ber Ferne eine Tangmusit und den Tumult eines Balls.

## Erfter Auftritt.

Leonore (massirt.) Rofa, Arabella (flieben zerstört auf bie Bubne.)

Leonore (reift bie Maste ab.)

Nichts mehr! Kein Wort mehr! Es ift am Tag. (fie wirft fich in einen Seffel.) Das wirft mich nieber.

Arabella. Gnadige Frau - /

Leonore (aufstehend.) Bor meinen Augen! eine stadtkundige Kokette! im Angesicht bes ganzen Abels von Genua! (wehmuthig.) Rosa! Bella! und vor meisnen weinenden Augen!

Rosa. Nehmen Sie die Sache für das, was sie wirklich war — eine Galanterie —

Leonore. Galanterie? — und das emfige Wechsfelspiel ihrer Augen? Das ängstliche Lauren auf ihre Spuren? Der lange verweilende Ruß auf ihren entsblößten Arm, daß noch die Spur seiner Zähne im flammenrothen Fleck zuruckblieb? Ha! und die starre tiefe



Betäubung, worein er, gleich bem gemahlten Ents zuden, versunfen saß, als ware um ihn her die Welt weggeblasen, und er allein mit dieser Julia im ewigen Leeren? Galanterie? — gutes Ding, bas noch nie geliebt hat, streite mir nicht über Galanterie und Liebe!

Rosa. Defto beffer, Madonna! Einen Gemahl verlieren, heißt zehn Cicisbeo Profit machen.

Leonore. Perlieren? — ein kleiner aussetzender Puls der Empfindung und Fiesko verloren? Geh, gifstige Schwätzerin — komm mir nie wieder vor die Ausgen! — eine unschuldige Nederei — vielleicht eine Gaslanterie? Ift es nicht so, meine empfindende Bella?

Arabella. Dja! gang zuverläßig fo!

Leonore. (in Tiefsinn versunten.) Daß sie darum in seinem Herzen sich mußte? — daß hinter jedem seis ner Gedanken ihr Name im Hinterhalt läge? — ihn anspräche in jeder Fußtapfe der Natur? — Was ist das? Wo gerath' ich hin? Daß ihm die schone mazjestätische Welt nichts wäre, als der prächtige Desmant, worauf nur ihr Bild — nur ihr Bild gestoschen ist? — daß er sie liebte? — Julien! D deinen Urm her — halte mich, Bella!

Paufe. Die Mufit lagt fich von neuem horen.

Leonore (aufgefahren.) Horch! War bas nicht bie Stimme Fiesto's, die aus bem Larmen hervordrang? Rann er lachen, wenn feine Leonore im Einsamen, weis net? Nicht boch, mein Kind! Es war Gianettino Doria's baurische Stimme.

Arabella. Sie wars, Signora! Aber kommen Sie in ein anderes 3immer.

Leonore. Du entfarbst dich! Bella! du lugst — Ich lese in euren Augen — in den Gesichtern der Genueser ein Etwas — ein Etwas (sich verhüllend.) D geswiß! diese Genueser wiffen mehr, als fur das Ohr elsner Gattinn tauglich.

Rofa. D der alles vergröffernden Gifersucht!

Leonore. (sowermathis sowarmend.) Da er noch fiesko war — bahertrat im Pomeranzenhann, wo wir Radchen lustwandeln gingen; ein blühender Apoll, verschmolzen in den mannlich schonen Antinous. Stolz und herrlich trat er daher, nicht anders, als wenn das Durchlauchtige Genua auf seinen jungen Schultern sich wiegte; unsere Augen schlichen diebisch ihm nach, und zuckten zurück, wie auf dem Kirchenstaub ergriffen, wenn sein wetterleuchtender Blick sie tras. Ach Bella! Wie verschlangen wir seine Blick! Wie parthenssche Stickels wie der Goldapsel des Zanks, zärtliche Augen brannten wilder, sanste Busen pochten stürmischer, Eisersucht hatte unsere Einstracht zerrissen.

Urabella. Ich besinne mich. Das gange weibs liche Genua fam in Aufruhr um biefe fchone Eroberung.

Leonore (begeistert.) Und nun Mein ihn zu nen= nen! Bermegenes, entsetliches Glud! Mein Ge= nua's groften Mann, (mit Anmuth.) ber vollendet fprang aus dem Meifel ber unerschopflichen Runftlerinn, alle Großen seines Geschlechts im lieblichsten Schmelze verband - horet, Madchen! Kann ich's nun doch nicht mehr verschweigen! Soret, Madchen, ich ver= traue euch etwas, (geheimnifvoll.) einen Gedanten als ich am Altar ftand neben Kiesko - feine Sand inmeine Sand gelegt - hatte ich ben Gebanken, ben gu denfen dem Weibe verboten ift: - diefer Riesto, beffen Sand itt in ber beinigen liegt - Dein Fiesko - aber ftill! daß fein Mann uns belausche, wie boch wir uns mit dem Abfall feiner Bortreflichkeit bruftenbiefer bein Fiesto - Beh euch! Benn bas Gefühl euch nicht hober wirft! - wird - Genua von feis nen Tyrannen erlbfen!

Urabella (erstaunt.) Und diese Borftellung fam einem Frauenzimmer am Brauttag?

Leonore. Erstaune, Rosa! Der Braut in der Wonne des Brauttags! (lebhafter.) Ich bin ein Weib — aber ich fühle den Adel meines Bluts, kann es nicht dulden, daß dieses Haus Doria über unsre Ahnen hinauswachsen will. Jener sanftmuthige Andreas — es ist eine Wollust, ihm gut zu seyn — mag immer Herzog von Gemua heissen, — aber Gianettino ist sein Resse — sein Erbe — und Gianettino hat ein freches

hodmuthiges Herz. Genua zittert vor ihm und Fiesko (in Behmuth hinabgefallen.) Fiesko — Weinet um mich — liebt seine Schwester.

Arabella. Arme, ungludliche Frau -

Leonore. Gehet jett, und sehet diesen Halbgott der Genueser im schamlosen Kreis der Schwelger und Buhlbirnen sitzen, ihre Ohren mit unartigem Witze kisteln, ihnen Mahrchen von verwünschten Prinzessins nen erzählen — Das ist Fiesko! — Ach Madchen! Nicht Genus allein verlor scinen Helden — auch ich meinen Gemahl!

Rosa. Reden Sie leiser. Man kommt durch bie Gallerie.

Leonore. (zusammenschredenb.) Fiesko kommt. Tiebet! Mein Unblick konnte ihm einen druben Augenblick machen. (Sie entspringt in ein Seitenzimmer. Die Madchen ihr nach.)

## 3meiter Auftritt.

Gianettino Doria (mastirt im grunen Mantel.) Ein Mohr. (Bepbe im Gespräch.)

Gianettino. Du haft mich verftanden.

Mobr. Wohl.

Gianettino. Die weiße Mafte.

Mohr. Wohl.

Sianettino. Ich fage — die weiße Maffe!

Mohr. Wohl! Wohl! Wohl!

Gianettino. Sorft bu? Du tannft fie nur (auf feine Bruft deutenb.) hieher verfehlen.

Mohr. Send unbefummert.

Sianettino. Und einen tuchtigen Stof!

Mohr. Er foll zufrieden fenn.

Gianettino (hamifd.) Daß ber arme Graf nicht lange leide.

Mohr. Um Bergebung — Wie schwer mochte ohngefahr fein Ropf ins Gewicht fallen &

Sianettino. Sundert Bechinen ichwer.

Mohr (blaft burd die Finger.) Puh! Federleicht.

Sianettino. Bas brummft bu ba?

Mohr. Ich fag - es ift eine leichte Arbeit.

Gianettino. Das ift beine Sorge. Diefer Mensch ; ift ein Magnet. Alle unruhigen Kopfe fliegen gegen seine Pole. Hore Kerl! fasse ihn ja recht.

Mohr. Aber Herr — ich muß flugs auf die That nach Benedig.

Gianettino. So nimm beinen Dank voraus (wirft ihm einen Bechsel zu.) In hochstens brei Lag muß er kalt seyn. (ab)

Mohr (indem er den Bechsel vom Boden nimmt.) Das nenn' ich Kredit! Der Herr traut meiner Jaunerparole ohne Handschrift. (ab)

#### Dritter Auftritt.

Raltagno, hinter ihm Sacco. (Beibe in schwarzen Manteln,)

Ralkagno. Ich werde gewahr, daß du alle meine Schritte belauerft.

Sacco. Und ich beobachte, daß du mir alle versbirgst. Höre, Kalkagno, seit einigen Wochen arbeitet etwas auf deinem Gesichte, das nicht geradezu bloß dem Vaterlande gilt — Ich dachte, Bruder, wir beis de könnten schon Geheimniß gegen Geheimniß tauschen, und am Ende hatte keiner beim Schleichhandel verlosten — Willst du aufrichtig seyn?

Kalkagno. So sehr, daß, wenn beine Ohren nicht Lust haben, in meine Brust hinunterzusteigen, mein Herz dir halbwegs auf meiner Zunge entgegen fommen soll — Sch liebe die Grafinn Fiesko.

Sacco (tritt verwundernd zurud.) Wenigstens bas batte ich nicht entziffert, hatte ich alle Möglichkeiten Revue paßiren laffen — Deine Wahl spannt meinen Wit auf die Folter, aber es ift um ihn geschehen, wenn sie gluck.

Ralfagno. Man fagt, fie fen ein Benfpiel ber strengsten Tugenb.

Sacco. Man lugt. Sie ift bas ganze Buch über ben abgeschmackten Text. Eins von Beiben, Kalkasgno. Gieb bein Gewerb oder bein Herz auf. —

Ralkagno. Der Graf ist ihr ungetreu. Gifersucht

Mobr. Wohl! Wohl! Wohl!

Gianettino. Sorft bu? Du tannft fie nur (auf feine Bruft beutenb.) bieber verfehlen.

Mohr. Send unbefummert.

Gianettino. Und einen tuchtigen Stof!

Mohr. Er foll zufrieden fenn.

Gianettino (hamisch.) Daß der arme Graf nicht lange leide.

Mohr. Um Bergebung — Bie ichwer mochte ohngefahr fein Kopf ins Gewicht fallen &

Gianettino. hundert Zechinen ichwer.

Mohr (blagt durch die Finger.) Puh! Federleicht.

Sianettino. Bas brummft bu ba?

Mohr. 3ch fag - es ift eine leichte Arbeit.

Gianettino. Das ift beine Sorge. Diefer Mensch ift ein Magnet. Alle unruhigen Ropfe fliegen gegen feine Pole. Hore Kerl! fasse ihn ja recht.

Mohr. Aber herr — ich muß flugs auf die That nach Benedig.

Gianettino. So nimm beinen Dank voraus (wirft ihm einen Bechsel zu.) In hochstens drei Tag muß er kalt fenn. (ab)

Mohr (indem er den Bechsel vom Boden nimmt.) Das nenn' ich Kredit! Der Herr traut meiner Jaunerparole ohne Handschrift. (ab)

#### Dritter Auftritt.

Ralfagno, hinter ihm Sacco. (Beide in fcmarzen Manteln.)

Ralfagno. Ich werde gewahr, daß du alle meine Schritte belauerft.

Sacco. Und ich beobachte, daß du mir alle versbirgst. Hore, Kalkagno, seit einigen Wochen arbeitet etwas auf deinem Gesichte, das nicht geradezu bloß dem Baterlande gilt — Ich dachte, Bruder, wir beis de könnten schon Geheimniß gegen Geheimniß tauschen, und am Ende hatte keiner beim Schleichhandel verlosten — Willst du aufrichtig seyn?

Kalkagno. So febr, daß, wenn beine Ohren nicht Luft haben, in meine Bruft hinunterzusteigen, mein herz dir halbwegs auf meiner Zunge entgegen fommen foll — Sch liebe die Grafinn Fiesko.

Sacco (tritt verwundernd zurud.) Wenigstens das batte ich nicht entziffert, hatte ich alle Möglichkeiten Revue paßiren laffen — Deine Wahl spannt meinen Big auf die Folter, aber es ift um ihn geschehen, wenn sie gluck.

Kalkagno. Man fagt, fie fen ein Benfpiel ber ftrengften Tugenb.

Sacco. Man lugt. Sie ift bas gange Buch über ben abgeschmackten Text. Eins von Beiben, Kalkas gno. Gieb bein Gewerb oder bein Berg auf. —

Ralfagno. Der Graf ift ihr ungetreu. Giferfucht

Mohr. Wohl! Wohl! Wohl!

Sianettino. Sorft du? Du tannft fie nur (auf feine Bruft deutenb.) hieher verfehlen.

Mohr. Send unbefummert.

Gianettino. Und einen tuchtigen Stof!

Mohr. Er foll zufrieden fenn.

Gianettino (hamifc.) Daß der arme Graf nicht lange leibe.

Mohr. Um Bergebung — Wie schwer mochte ohngefahr fein Kopf ins Gewicht fallen &

Sianettino. Sundert Bechinen fchwer.

Mohr (blagt durch die Finger.) Puh! Federleicht.

Sianettino. Bas brummft bu ba?

Mohr. 3ch fag - es ift eine leichte Arbeit.

Gianettino. Das ist beine Sorge. Dieser Mensch ist ein Magnet. Alle unruhigen Kopfe fliegen gegen seine Pole. Hore Kerl! fasse ihn ja recht.

Mohr. Aber herr — ich muß flugs auf die That nach Benedig.

Gianettino. Co nimm beinen Dank voraus (wirft ihm einen Bechfel zu.) In hochstens brei Tag muß er kalt fenn. (ab)

Mohr (indem er den Bechfel vom Boben nimmt.) Das nenn' ich Kredit! Der Herr traut meiner Jaunerparole ohne Handschrift. (ab)

## Dritter Anftritt.

Ralfagno, hinter ihm Sacco. (Beide in schwarzen Manteln.)

Ralfagno. Ich werde gewahr, daß bu alle meine Schritte belauerft.

Sacco. Und ich beobachte, daß du mir alle versbirgst. Hore, Kalkagno, seit einigen Wochen arbeitet etwas auf beinem Gesichte, das nicht geradezu bloß dem Baterlande gilt — Ich dachte, Bruder, wir beis de könnten schon Geheimniß gegen Geheimniß tauschen, und am Ende hatte keiner beim Schleichhandel verlosten — Willst du aufrichtig seyn?

Kalkagno. So sehr, daß, wenn beine Ohren nicht Lust haben, in meine Bruft hinunterzusteigen, mein Berz dir halbwegs auf meiner Zunge entgegen fommen soll — Sch liebe die Grafinn Fiesko.

Sacco (tritt verwundernd zurud.) Wenigstens bas batte ich nicht entziffert, hatte ich alle Moglichkeiten Revue paßiren laffen — Deine Wahl spannt meinen Big auf die Folter, aber es ist um ihn geschehen, wenn sie gludk.

Ralkagno. Man fagt, fie fen ein Benfpiel ber strengsten Tugend.

Sacco. Man lugt. Sie ift bas gange Buch über ben abgeschmackten Text. Eins von Beiben, Kalkas gno. Gieb bein Gewerb ober bein Berg auf. —

Ralfagno. Der Graf ift ihr ungetreu. Giferfucht

ist die abgefeimteste Aupplerinn. Ein Anschlag auf die Doria muß den Grafen in Athem halten, und mir im Pallaste zu schaffen geben. Während er nun den Wolf aus der Hurde scheucht, soll der Marder in seinen Huhnerstall fallen.

Sacco. Unverbefferlich, Bruber. Habe Dank. Auch mich haft du plotlich des Rothwerdens überhosen. Was ich mich zu denken geschamt habe, kann ich jetzt laut vor dir sagen. Ich bin ein Bettler, wenn die itige Verfassung nicht übern hausen fallt.

Ralfagno. Sind beine Schulden fo groß?

Sacco. So ungeheuer, daß mein Lebensfaden, achtfach genommen, am ersten Zehentheil abschnellen muß. Eine Staatsveranderung soll mir Luft machen, hoff ich. Wenn sie mir auch nicht zum Bezahlen hilft, soll sie doch meinen Gläubigern das Fordern entleiben.

Kalkagno. Ich verstehe — und am Ende, wenn Benua bei der Gelegenheit frei wird, läßt sich Sacco Vater des Vaterlands tausen. Wärme mir eisner das verdroschene Mährchen von Redlichkeit auf, wenn der Banquerot eines Taugenichts, und die Brunst eines Wollistlings das Glück eines Staats entscheiden. Bei Gott, Saco! Ich bewundre in uns beiden die seine Spekulation des Himmels, der das Herz des Körpers durch die Eiterbeulen der Gliedmassen rettet. — Weiß Verrina um beinen Anschlag?

Sacco. So weit ber Patriot darum wissen barf.. Genua, weißt du selbst, ist die Spindel, um welche sich alle seine Gedanken mit einer eisernen Treue dres ben. An dem Fiesko hängt ist sein Falkenaug. Auch dich hoft er halbwegs zu einem kuhnen Komplot.

Ralfagno. Er hat eine trefliche Rafe. Romm, lag und ihn auffuchen, und feinen Freiheitsfinn mit bem unfrigen schuren. (geben ab.)

## Bierter Auftritt.

Julia (erhist.) Fie & fo (ber einen weißen Mantel tragt, eilt ihr nach.)

Julia. Lakanen! Laufer!

Fiesto. Grafinn, wohin? Was beschließen Sie? Julia. Nichts, im mindesten nichts. (Bebiente.) Rein Wagen foll vorfahren.

Fiesko. Sie erlauben — er soll nicht. Hier ist eine Beleidigung.

Julia. Pah! Doch wohl bas nicht — Weg! Sie derren mir ja die Garnierung in Studen — Beleidis gung? Wer ist hier, der beleidigen kann? So gehen Sie doch.

Fiesko (auf einem Anie.) Nicht, bis Gie mir ben Berwegnen fagen.

Julia (steht still mit angestemmten Armen.) Ab schon! Sehenswurdig! Rufte boch jemand bie Gras

finn von Lavagna zu diesem reizenden Schauspiel! — Wie, Graf? Wo bleibt der Gemahl? Diese Stellung taugte ausnehmend in das Schlafgemach Ihrer Frau, wenn sie im Kalender Ihrer Liebkosungen blättert, und einen Bruch in der Rechnung findet. Stehen Sie doch auf. Gehen Sie zu Damen, wo Sie wohlfeiler markten. So stehen Sie doch auf. Oder wollen Sie die Impertinenzen Ihrer Frau mit Ihren Galanterien absüßen?

Fiesto (fpringt auf.) Impertinenzen? Ihnen?

Julia. Aufzubrechen — ben Seffel zurudzustofen — ber Tafel ben Ruden zu kehren — ber Tafel, Graf! an ber ich fige.

Siesto. Es ift nicht zu entschuldigen.

Julia. Und mehr ift es nicht? — Ueber bie Fraze! und ift es benn meine Schuld, (fich belachelnd.) bag ber Graf seine Augen hat?

Fiesto. Das Berbrechen Ihrer Schonheit, Mas bonna, daß er fie nicht überall hat?

Julia. Reine Delikateffe, Graf, mo die Ehre das Wort führt. Ich fordre Genugthung. Finde ich fie bei Ihnen? oder hinter den Donnern des herzogs?

Fiesto. In den Armen der Licbe, die Ihnen den Mistritt der Gifersucht abbittet.

Julia. Cifersucht? Eifersucht? Was will benn bas Ropfchen? (vor einem Spiegel gestikulirenb.) Db sie wohl eine bessere Fürsprache für ihren Geschmack zu ers

wars

warten hat, als wenn ich ihn für den meinigen erklare? (folz.) Doria und Fiesko? — ob sich die Gräfinn von lavagna nicht geehrt fühlen muß, wenn die Nichte des herzogs ihre Wahl beneidenswürdig findet? (freundlich, indem sie dem Grafen ihre hand zum Russen reicht.) Ich setze den Fall, Graf, daß ich sie so fände.

Fiesko (lebhaft.) Grausamste, und mich dennoch ju qualen; — Ich weiß es, gottliche Julia, daß ich nur Ehrfurcht gegen Sie fühlen sollte. Meine Bersnunft heißt mich das Knie des Unterthans vor dem Blute Doria beugen, aber mein Herz betet die schone Julia an. Eine Verbrecherinu ist meine Liebe, aber tine Heldinn zugleich, die kun, genug ist, die Ringsmauer des Rangs durchzubrechen, und gegen die verziehrende Gonne der Majestät anzussiegen.

Julia. Gine große grafliche Luge, die auf Stels gen heranhinkt & Seine Junge vergottert mich, fein herz hupft unter bem Schattenriß einer andern.

Fiesto. Dder besfer, Signora, es schlägt unwillig dagegen, und will ihn hinwegdruden (indem er die Silhonette Leonorens, die an einem himmelblauen Bande bingt, herabnimmt, und sie der Julia überliefert.) Stellen Sie Ihr Bild an diesem Altar auf, so konnen Sie biesen Jerstoren.

Julia (fiedt bas Bilb haftig ju fic, vergnugt.) Cin großes Opfer, bei meiner Ehre, bas meinen Dank Schuere fammti, Werte. II.

verbient, (fie hangt ihm bie ihrige um.) Go Stlave! trage bie Farbe beines Derrn. (fie geht ab.)

Fiesko (mit Feuer.) Julia liebt mich! Julia! Ich beneide keinen Gott (frohlodend im Saat.) Diese Nacht sep eine Festnacht der Götter, die Freude soll ihr Meissterstück machen. Holla! Holla! (Menge Bediente.) Der Boden meiner Zimmer lede zuprischen Nektar, Musik lerme die Mitternacht aus ihrem bleiernen Schlummer auf, tausend brennende Lampen spotten die Morgenssonne hinweg — Allgemein sey die Lust, der bacchantissche Tanz stampse das Todtenreich in polternde Trümsmer! (er eilt ab. Rauschendes Allegro, unter welchem der Mittelvorhang aufgezogen wird und einen großen illuminirten Saal eröffnet, worin viele Masten tanzen. Jur Seite Schenks und Spieltische von Gästen besett.)

## Fünfter Auftritt.

Gianettino. (halb betrunten.) Lome Is Iin. Zibo. Zenturione. Verris na. Sacco. Kalfagno (alle mastirt.) Wehrere Damen und Nobili.

Gianettino (lermend.) Bravo! Bravo! Diese Weine glitschen herrlich, unsre Tanzerinnen springen & merveille. Geh einer von euch, streu es in Genua aus, ich sen heitern humors, man konne sich gutlich thun — Bei meiner Geburt! Sie werden den Tag

roth im Ralender zeichnen, und brunter schreiben: beute war Pring Doria luftig.

Gafte. (feten die Glafer an.) Die Republik! (Erompettenftof.)

Gianettino (wirft bas Glas mit Macht auf Die Erbe.) hier liegen die Scherben. (brei fcwarze Masten fahren auf, versammeln fich um Gianettino.)

Lomellin. (fuhrt ben prinzen vor.) Gnabiger Herr, Sie fagten mir neulich von einem Frauenzimmer, bas Ihnen in der Lorenzokirche begegnete?

Gianettino. Das hab ich auch, Bursche, und muß ihre Befanntschaft haben.

Lomellin. Die kann ich Guer Gnaden verschaffen. Gianettino (rasch.) Kannst du! Kannst du! Los mellin, du hast dich neulich zur Prokuratorwurde ges melbet. Du sollst sie erhalten.

Lomellin. Gnadiger Pring, es ist die zwepte im Staat, mehr benn sechszig Stelleute bewerben sich barum, alle reicher und angesehener als Guer Gnaden unterthaniger Diener.

Gianettino (schnaubt ihn trotig an.) Donner und Doria! Du sollst Profurator werden. (Die drei Massen bummen vorwärts.) Abel in Genua? Last sie all' ihre Ahmen und Wappen zumal in die Waagschale schmeissen, was braucht es mehr, als ein Haar aus dem weissen Bart meines Onkels, Genua's ganze Abelschaft in alle Luste zu schnellen? Ich will, du sollst Profuras

tor fenn, das ift fo viel als alle Stimmen der Sis gnoria.

Lomellin fleifer.) Das Madchen ift die einzige Tochter eines gewiffen Berring.

Gianettino. Das Madchen ift hubsch, und troz-allen Teufeln! muß ich sie brauchen.

Lomellin. Gnabiger herr! bas einzige Rind bes ftarrkopfigften Republikaners!

Gianettino. Geh in die Holle mit beinem Respublikaner! Der Zorn eines Basallen, und meine Leisdenschaft!' Das heißt, der Leuchtthurm muß einstürzen, wenn Buben mit Muscheln darnach wersen (die drep schwarzen Masten treten mit großen Bewegungen naber.) Hat darum Herzog Andreas seine Narbe geholt in den Schlachten dieser Lumpenrepublikaner, daß sein Nesse die Gunst ihrer Kinder und Bräute erbetteln soll? Donner und Doria! Diesen Gelust muffen sie niedersschlucken, oder ich will über den Gebeinen meines Oheims einen Galgen aufpflanzen, an dem ihre gesnuesische Freiheit sich zu tod zappeln soll. (die drei Massen treten zuruch.)

Lomellin. Das Madchen ift eben ist allein. Ihr Bater ift hier, und eine von den drei Maften.

Sianettino. Erwünscht, Lomellin. Gleich brins ge mich zu ihr.

Lomellin. Aber Sie werden eine Buhlerinn fu= chen, und eine Empfindlerinn finden.

Gianettino. Gewalt ift die beste Beredsamkeit. Führe mich alsobald bin; ben republikanischen hund will ich sehen, ber am Baren Doria hinaufspringt. (Bieblo begegnet ibm an ber Thure.) Wo ift bie Grafinn?

# Sechster Auftritt. Borige. Riesto.

Fiesko. Ich habe sie in den Wagen gehoben. (n fast Gianettino's hand, und halt sie gegen seine Brust.). Prinz, ich bin itt doppelt in Ibren Banden. Giasnettino herrscht über meinen Kapf und Genua; über mein herz Ihre liebenswürdige Schwester.

komeltin. Fiesto ift gang Spiturder worden. Die große Belt hat viel an Ihnen verloren.

Fiesko. Aber Fiesko nichts an der großen Welt. Leben heißt Träumen; Weise senn, Lomellin, heißt angenehm träumen. Kann man das besser unter den Donnern des Throns, wo die Räder der Regierung ewig ins gellende Ohr krachen, als am Bussen eines schmachtenden Weibes? Gianettino Doria mag über Genua berrschen. Kiesko wird lieben.

Gianettino. Brich auf, Lommellin. Es wird Mitternacht. Die Zeit ruckt beran. Lavagna, wir banken fur beine Bewirthung. Ich war zufrieden.

Fiesto. Das ift alles, was ich munichen fann, Pring.

Gianettino. Also gute Nacht. Morgen ift Spiel bei Doria, und Fiedto ift eingeladen. Komm, Pros kurator.

Riesto. Mufit! Lichter!

Gianettino (tropig burd die drei Masten.) Plat bem Namen bes Bergogs.

Eine von den drei Maften (murmelt unwillig.) In ber Hölle! Miemal in Genua!

Safte (in Bewegung.) Der Pring bricht auf. Gute Racht, Lavagna! (taumeln hinaus.)

#### Siebenter Auftritt.

Die breischwarzen Masten. Fiesto. (Pause.)

Fiesko. Ich merde hier Gafte gewahr, die die Kreuden meines Festes nicht theilen.

Masten (murmeln verdruflich durcheinander.) Nicht einer!

Fiesko (verbindlich.) Sollte mein guter Wille eisnen Genueser migvergnügt weglassen? Hurtig, Lastanen! man soll den Ball erneuern, und die großen Pokale füllen. Ich wollte nicht, daß jemand hier Langeweile hatte. Darf ich Ihre Augen mit Feuerswerken ergotzen? Wollen Sie die Kunfte meines Harlekins horen? Vielleicht finden Sie bei meinem Frauendimmer Zerstreuung? Oder wollen wir uns

jum Pharao feten, und die Zeit mit Spielen betrusgen?

Eine Mafte. Bir find gewohnt, fie mit Thaten zu bezahlen!

Fiesto. Gine mannliche Antwort, und - bas

Berrina (nimmt die Maste ab.) Fiedto findet seine freunde geschwinder in ihren Masten, ale fie ihn in der seinigen.

Fiesko. Ich verstehe das nicht. Aber was soll der Trauerflor an deinem Arm? Sollte Verrina jes mand begraben haben, und Fiesko nichts darum wiffen?

Berrina. Trauerpost taugt nicht für Fieskos lus

Fiesto. Doch wenn ein Freund ihn auffordert. (bridt feine Sand mit Barme.) Freund meiner Seele! Ber ift uns beiben gestorben?

Berrina. Beiben! Beiben! D allzumahr! - Aber'nicht alle Sohne trauern um ihre Mutter.

Biesto. Deine Mutter ift lange vermodert.

Berrina. (bedeutend.) Ich befinne mich, bag fiebto mich Bruder nannte, weil ich ber Sohn feines Baterlands mar.

Fiesko (foerzhaft.) Ach! ift es das? Alfo auf eis nen Spaß war es abgezielt? Trauerkleider um Ges nua! und es ist wahr, Genua liegt wirklich in den lete

ten Bugen. Der Gebante ift einzig und nen. Unfer Better fangt an, ein wisiger Ropf ju werben.

Ralfagno. Er hat es ernsthaft gesagt, Fiesto! Fiesto. Freilich! Freilich! Das wars eben. So troden weg, und so weinerlich. Der Spaß verliert alles, wenn der Spaßmacher selber lacht. Mit einer wahren Leichenbittersmiene! Hatt' ichs je gedacht, daß ber finstre Verrina in seinen alten Tagen noch ein so

Sacco. Berrina, komm! Er ift nimmermehr unfer.

lustiger Vogel wurde!

Fiesto. Aber luftig weg, Landsmann. Lag und aussehen, wie liftige Erben, die heulend hinter der Bahre gehen, und desto lauter ins Schnupftuch lachen. Doch durften wir dafür eine harte Stiefmutter kriegen. Sen's drum, wir lassen sie keifen, 'und schmausen.

Berrina (heftig bewegt.) Himmel und Erbe! und thun nichts? — Wo bist du hingekommen, Fiesko? Wo soll ich den großen Tyrannenhaßer erfragen? Ich weiß eine Zeit, wo du beim Anblick einer Krone Gichster bekommen hattest. — Gesunkener Sohn der Respublik! Du wirsts verantworten, daß ich keinen Heller um meine Unsterblichkeit gebe, wenn die Zeit auch Geister abnügen kann.

Fiesto. Du bift ber ewige Grillenfanger. Mag er Genua in die Tasche steden, und an einen Raper bon Tunis verschachern, mas fummerts und? Wir trinfen Byprier, und fuffen schone Madchen.

Berrina (blidt ihn ernft an.) Ift bas beine mahre ernftlithe Meinung ?

Kiesto. Warum nicht, Freund? Ift es benn eine Wolluft, der Fuß bes tragen vielbeinigten Thiers, Republik zu fenn? Dank es dem, der ihm Flugel giebt, und die Faffe ihrer Aemter entsetzt. Gianettino Doria wird Herzog. Staatsgeschafte werden uns keisne grauen Haare mehr machen.

Berrina. Fiesto? - Ift bas beine mabre ernfte liche Meinung?

Fiedto. Andreas erklart seinen Reffen zum Sohn und Erben seiner Guter, wer will der Thor seyn, ihm das Erbe seiner Macht abzustreiten?

Berrina (mit aufferftem Unmuth.) Go tommt, Genucfer! (Er verlagt den Fiesto fchnell. Die andern folgen.)

Fiesko. Berrina! — Berrina! — Dieser Respublikaner ift hart wie Stabl! —

#### Achter Auftritt.

Siesto. Eine unbefannte Maste.

Maste. haben Sie eine Minute übrig, Labagna? Fiesko (zuvorkommend.) für Sie eine Stunde! Maste. So haben Sie die Gnade, einen Gang mit mir por die Stadt zu thun.

Siesto. Es ift funfzig Minuten auf Mitternacht.

Maste. Sie haben die Gnade, Graf!

Fiesco. Ich werde anspannen laffen.

Maste. Das ist nicht nothig. Ich schide ein. Pferd voraus. Mehr braucht es nicht, benn ich hoffe, es soll nur Einer zurudtommen.

Riesto (betreten.) Und?

Mabte. Man wird Ihnen auf eine gewiffe Thrane eine blutige Antwort abfordern.

Fiesto. Diese Thrane?

Mabte. Einer gewissen Grafinn von Lavagna. Sch fenne diese Dame sehr gut, und will wissen, wos mit sie verdient hat, das Opfer einer Narrinn zu wers ben?

Ficeto. Jest verftebe ich Gie. Darf ich ben-

Maste. Es ift ber namliche, ber das Fraulein von Zibo einst anbetete, und vor dem Brautigam Fies. fo zurudtrat.

Fiesto. Scipio, Bourgognino!

Bourgognino (nimmt bie Maste ab.) Und der itt ba ift, feine Ehre zu ibfen, die einem Rebenbuhler wich, ber flein genug benft, die Sanfmuth zu qualen.

Fiedko (amarmt ihn mit Feuer.) Edler junger Mann! Gedankt fens dem Leiden meiner Gemahlinn, das mir eine so werthe Bekanntschaft macht. Ich fuhle die Schonheit Ihres Unwillens, aber ich schlage mich nicht. Bourgognino (einen Schritt gurud.) Der Graf von Lavagna mare zu feig, fich gegen die Erftlinge meines Schwerts zu magen?

Fiedfo. Bourgognino! gegen bie ganze Macht frankreiche, aber nicht gegen Sie! Ich ehre dieses liebe Feuer für einen lieberen Gegenstand. Ginen Lorsbeer verdiente ber Bille, aber die That mare kindisch.

Bourgognino (erregt.) Rindifch! Graf?' Das Frauenzimmer kann über Mighandlung nur weinen.
— Bofur ift ber Mann ba?

Fiesto. Ungemein gut gesagt, aber ich schlage mich nicht.

Bourgognine (breht ihm ben Ruden, will gehen.) Ich werde Sie verachten.

Fiesto (lebhaft.) Bei Gott, Jungling! das wirft du nie, und wenn bie Tugend im Preis fallen sollte. (fast ihn bedächtlich bei der hand.) Haben Sie jemals etz was gegen mich gefühlt, das man — wie soll ich sas gen? — Ehrfurcht nennt?

Bourgognino. Bar' ich einem Manne gemis den, ben ich nicht fur ben erften ber Menschen erklarte?

Fiesto. Alfo, mein Freund! Einen Mann, ber einst meine Ehrfurcht verdiente, wurd ich — etwas langsam verachten lernen. Ich bachte doch, das Geswebe eines Meisters sollte kunftlicher senn, als dem flüchtigen Anfänger so gerade zu in die Augen zu springen — Geben Sie heim, Bourgognino, und nehmen

Sie fich Zeit zu überlegen, warum Fiesto fo und nicht andere handelt. (Bourgognino geht fillschmeigend ab.) Fahr hin, edler Jungling! Wenn diese Flammen ins Waterland schlagen, mogen die Doria veste stehen.

#### Meunter Auftritt.

Fiesto. Der Mohr (tritt fchachtern herein, und fieht fich überall forgfältig um.)

Fiesto (fast ihn icharf und lang ins Auge.) Bas willft du und wer bift du?

Mohr (wie oben.) Ein Stlave ber Republik.

Fiesto. Sklaverei ift ein elendes handwerk (immer ein scharfes Aug' auf ihn.) 2Bas suchft du?

Mohr. herr, ich bin ein ehrlicher Mann.

Fiesto. Sang immer diefen Schilb wor bein Ges ficht hinaus, bas wird nicht überfluffig fenn — aber, was suchst bu?

Mohr (sucht ihm naher ju tommen, Fiesto weicht aus.), herr, ich bin kein Spigbube.

Fiesto. Es ift gut, daß du das beifügft, und,
— boch wieder nicht gut. (ungebulbig.) Aber, was suchft du?

Mohr (rudt wieder naber.) Sepd ihr der Graf Las vagna?

Fiedko (folg.) Die Blinden in Genua kennen meisnen Tritt. — Was foll bir ber Graf?.

Mohr. Send auf eurer hut, Lavagna! (hart an ihm.)

Fiedko (springt auf die andre Seite.) Das bin ich wirklich.

Mohr (wie oben.) Man hat nichts Gutes gegen euch vor, Lavagna!

Fiesto (retirirt fich wieder.) Das feb ich.

Mobr. Sutet euch vor dem Doria.

Fiedko (tritt ihm vertraut naher.) Freund! Sollt' ich dir doch wohl Unrecht gethan haben? Diesen Nasmen fürchte ich wirklich.

Mohr. So flicht vor dem Mann. Konnt Ihr lefen?

Fiesto. Eine kurzweilige Frage! Du bist bei manchem Ravalier herumgekommen. Hast bu was schriftliches?

Mohr. Euren Ramen bei armen Sundern. (Er reicht ihm einen Zettel, und nistet sich hart an ihn. fiesto tritt vor einen Spiegel und schielt über das Papier. Der Mohr geht laurend um ihn herum, endlich zieht er den Dolch und will stoßen.)

Fiedto (brebt fich geschiedt, und fahrt nach bem Arm bes Mobren.) Sachte, Ranaille! (entreift ihm ben Dolch.)

Mohr (ftampft wild auf den Boden.) Teufel! — Bitt' um Bergebung! (will fich abfuhren.)

Fiesto (padt ihn, mit ftarfer Stimme.) Stephano! Drullo! Untonio! (ben Mohren an ber Gurgel.) Bleib,

guter Freund! Hollische Buberei! (Bebiente.) Bleib und antworte! Du hast schlechte Arbeit gemacht; an wen hast du beinen Taglohn zu fordern?

Mohr (nach vielen vergeblichen Bersuchen sich wegzusteh. Ien, entschlossen.) Man kann mich nicht hoher hangen, als der Galgen ift.

Fiesto. Nein! trofte dich! Nicht an die Horner bes Monds, aber doch hoch genug, daß du den Galsgen für einen Zahnstocher ansehen sollst. Doch beine Wahl war zu staatstlug, als daß ich sie deinem Mutterwitz zutrauen sollte. Sprich also, wer hat dich gedungen!

Mohr. herr, einen Schurken tonnt ihr mich schimpfen, aber einen Dummkopf verbitt ich.

Fiesko. Ift die Bestie stolz? Bestie, sprich, wer bat bich gedungen?

Mohr (nachbenkend.) Hum! So war ich doch nicht allein ber Narr? — Wer mich gedungen hat? — und waren's doch nur 100 magre Zechinen! — Wer mich gedungen hat? — Prinz Gianettino.

Fiesko (erbittert auf und nieder.) Hundert Zechinen und nicht mehr fur des Fiesko Kopf! (hamisch.) Schame dich, Kronprinz von Genua (nach einer Schatonlle eilend.) Hier, Bursche, sind 1000, und sag beinem Herrn — er sep ein knickiger Morder!

(Mohr betrachtet ihn vom Fuß bis jum Birbel.) Fiesto. Du besinnst dich, Bursche? (Mohr nimmt bas Gelb, fest es nieder, nimmt es wieder, und besieht ihn mit immer fteigendem Erstaunen.)

Fiesto. Was machft du, Bursche?

Mohr (wirft bas Gelb entschloffen auf den Tifch.) herr - bas Gelb hab nicht verdient.

Fiesko. Schaafkopf von einem Gauner! Den Galgen hast du verdient. Der entrustete Elephant zerztritt Menschen, aber nicht Würmer. Dich wurd' ich hängen lassen, wenn es mich nur so viel mehr, als zwei Worte kostete.

Mohr (mit einer frohen Berbeugung.) Der herr find gar zu gutig.

Fiesto. Behute Gott! Nicht gegen bich. Es gefällt mir nun eben, daß meine Laune einen Schurzten, wie du bist, zu etwas und nichts machen kann, und darum gehst du frei aus. Begreife mich recht. Dein Ungeschick ist mir ein Unterpfand des himmels, daß ich zu etwas Großem aufgehoben bin, und darum bin ich gnadig, und du gehst frei aus.

Mohr (treuherzig.) Schlagt ein, Lavagna! Eine Ehre ist der andern werth. Wenn jemand auf dieser Halbinsel eine Gurgel für euch überzählig hat, befehlt! und ich schneide sie ab, unentgeltlich.

Fiesto. Gine hofliche Bestie! Sie will fich mit fremder Leute Gurgeln bedanken.

Mohr. Wir laffen uns nichts ichenken, herr! Unfer eins hat auch Ehre im Leibe.

Fiesto. Die Chre der Gurgelichneider?

Mohr. Ift wohl feuerfester als eurer ehrlichen Leute: sie brechen ihre Schwure dem lieben Herrgott; wir halten sie punktlich dem Teufel.

Fiesto. Du bift ein drolligter Gauner.

Mohr. Freut mich, daß Ihr Geschmack an mir findet. Setzt mich erst auf die Probe, Ihr werdet eisnen Mann kennen lernen, der sein Exercitium aus dem Stegreif macht. Fordert mich auf. Ich kann euch von jeder Spitzbubenzunft mein Testimonium ausweislen, von der untersten bis zur hochsten.

Fiesto. Was ich nicht bore! (indem er fich niederfest.) Alfo auch Schelmen erkennen Gefetze und Rangords nung? Lag mich boch von der unterften boren.

Mohr. Pfui, gnadiger Herr! bas ist das versächtliche heer ber langen Finger. Ein elend' Geswerb, das keinen großen Mann ausbrutet, arbeitet nur auf Karbatiche und Raspelhaus, und führt — hochstens zum Galgen.

Ficeto. Ein reizendes Ziel! Ich bin auf die bep're begierig.

Mohr. Das sind die Spionen und Maschisnen. Bedeutende Herren, denen die Großen ein Ohr leihen, wo sie ihre Allwissenheit holen, die sich wie Blutigel in Seelen einbeissen, das Gift aus dem Hersjen schlürsen, und an die Behorde speien.

Fiesto. 3ch fenne bas - fort!

Mohr. Der Rang trift nunmehr die Meuter, Giftmischer, und alle, die ihren Mann lang hinhalsten, und aus dem Hinterhalt fassen. Feige Memmen sinds oft, aber doch Kerls, die dem Teufel das Schulsgeld mit ihrer armen Seele bezahlen. Hier thut die Gerechtigkeit schon etwas übriges, strickt ihre Knochel aufs Rad, und pflanzt ihre Schlaufopfe auf Spieße. Das ist die dritte Zunft.

Fiesto. Aber, fprich boch, wann wird die beis nige tommen?

Mohr. Blit, gnådiger herr! Das ist eben ber Pfiff. Ich bin durch diese alle gewandert. Mein Genie geilte fruhzeitig über jedes Gehege. Gestern Abend macht' ich mein Meisterstuck in der dritten, vor einer Stunde mar ich — ein Stumper in der vierten.

Fiesto. Diese ware also?

Mohr (lebhaft.) Das find Manner, (in hibe.) die ihren Mann zwischen 4 Mauern aufsuchen, durch die Gefahr eine Bahn sich hauen, ihm gerade zu Leib gesten, mit dem ersten Gruß ihm den Großbank für den zweiten ersparen. Unter und! Man nennt sie nur die Extrapost der Holle. Wenn Mephistopheles einen Gelust bekommt, brauchts nur einen Wink, und er hat den Braten noch warm.

Fiesto. Du bift ein hartgesottener Gunder. Ginen folchen vermißte ich langft. Gib mir beine hand. Ich will bich bei mir behalten. Mohr. Ernft oder Spaß?

Fiesto. Mein volliger Ernft, und gebe bir 1000 Bechinen bes Jahrs.

Mohr. Topp, Lavagna! Ich bin euer, und zum Henker fahre das Privatleben. Braucht mich, wozu ihr wollt. Zu eurem Spurhund, zu eurem Parforces hund, zu eurem Fuchs, zu eurer Schlange, zu eurem Ruppler und Henkersknecht. Herr, zu allen Kommissionen, nur bei Leibe! zu keiner ehrlichen — dabei bes nehm' ich mich plump wie Holz.

Fiesto. Sen unbesorgt! Wem ich ein Lamm schenken will, laß ichs durch keinen Wolf überliefern. Geh also gleich Morgen durch Genua, und untersuche die Witterung des Staats. Lege dich wohl auf Kundschaft, wie man von der Regierung denkt, und vom Haus Doria flüstert, sondire daneben, was meine Mitburger von meinem Schlaraffenleben und meinem Liebesroman halten. Ueberschwemme ihr Gehirne mit Wein, bis ihre Herzensmeinungen überlaufen. Hier hast du Geld. Spende davon unter den Seidenhändslern aus.

Mohr (fieht ihn bedenklich an.) herr -

Fiesto. Angst barf bir nicht werden. Es ist nichts ehrliches — Geh! Rufe beine ganze Bande zu Gulfe. 'Morgen will ich beine Zeitungen horen. (er geht ab.)

Mohr (ihm nad.) Berlaft euch auf mich. Sest

ists fruh, vier Uhr! Morgen um Acht habt ihr so viel neues erfahren, als in zweimal siebenzig Ohren geht. (ab)

#### gebnter Auftritt.

Bimmer bei Werring.

Bertha (rudlings in einem Copha, den Kopf in die Sand geworfen.) Berrina dufter hereintretend.).

Bertha (erichrict, fpringt auf.) himmel! baift er! Berrina (fteht ftill, befieht fie befremdet.) Un ihrem Bater erschrictt meine Tochter!

Bertha. Flichen Sie! Laffen Sie mich flieben! Sie find schrodlich, mein Bater!

Berrina. Meinem einzigen Rinde?

Bertha (mit einem soweren Blid auf ihn.) Rein! Sie muffen noch eine Tochter haben!

Berrina: Drudt dich meine Zartlichkeit zu fcmer? Bertha. Bu Boben, Bater!

Berrind. Wie? welcher Empfang, meine Tochter? Soufft, wenn ich nach Hause kam, Berge auf
meinem Herzen, hupfte mir nieine Bertha entgegen,
und meine Bertha lachte sie weg. Komm, umarme
mich, Tochter! An dieser glühenden Bruft soll mein
herz wieder erwarmen, das am Todtenbett bes Baterlands einfriert. D, mein Kind! Ich habe heute
Abrechnung gehalten mit allen Freuden der Natur, und
(dusserft schwer) nur du bist mir geblieben.

Bertha (mißt ihn mit einem langen Blid.) Unglud's licher Bater!

Berrina (umarmt fie betlemmt.) Bertha! Mein einziges Kind! Bertha! meine letzte übrige Hofnung — Genua's Freiheit ift dabin — Fiesko bin — (indem et sie heftiger brudt, durch die gabne.) Werde du eine hurre! —

Bertha (reift fic aus feinen Armen.) Deiliger Gott! Sie wiffen ?

Berrina (fteht bebend ftill.) Bas?

Bertha. Meine jungfrauliche Ehre -

Berrina (muthend.) Bas?

Bertha. Diefe Racht-

Berrina (wie ein Rafender.) Bas?

Bertha. Gewalt! (finit am Sopha nieber.)

Berrina (nach einer langen fcrechaften paufe, mitbumpfer Stimme.) Roch einen Athemaug, Tochter! ben letten! (mit hohlem gebrochenen Ton.) Ber?

Bertha. Beh mir! nicht diesen todtenfarbnen Born! Belfe mir, Gott! er stammelt und gittert!

Verrina. Ich wußte doch nicht - Meine Tochster! Wer?

Bertha. Ruhig! Ruhig! mein beffer, mein theus rer Bater!

Berrina. Um Gottes willen! - Ber? (will vor ihr niederfallen.)

Bertha. Gine Maste.

Verrina (tritt jurus, nach einem fiurmischen Rachben, ten.) Rein! Das kann nicht fenn! Den Gebanken sendet mir Gott nicht (lacht groß auf.) Alter Ged! als wenn alles Gift nur aus einer und eben ber Arbte sprützte? (In Bertha, gefaßter.) Die Person, wie die meinige, ober fleiner?

Bertha. Greger. ...

Berrina (tafd.) Die Haare, fcmary? fraus? : Bertha. Roblichwarz und fraus.

Berrina (taumelnd vor ihr hinweg.) Gott! mein Ropf! mein Ropf - Die Stimme?

Bertha. Rauh, eine Bafftimme.

Berrina (heftig.) Bon welcher Farbe? — Rein! ich will nicht mehr horen! — ber Mantel — von welder Farbe?

Berthal Der Mantel grun; wie mich bauchte.

Berrina (halt beibe Sande vors Seficht, und mantt in bei Copha.) "Geb ruhig. Es ift nur ein Schwindel, meine Tochter! (last bie Sande finfen; ein Tobtengesicht.).

Bertha (bie Sanbe ringent.) Barmbergiger hims mel! bas ift mein, Pater nicht mehr.

Berring (nach einer Panje, mit bitterm Seldcter.) Recht fo! Recht fo, Memme Berring! — daß der Bube in das Heiligthum der Gefetze griff — diese Aufforderung war dir zu matt — Der Bube mußte noch ins Heiligthum beines Bluts greifen — (springt auf.) Sefchwind! Rufe den Nifola — Blei und Pulver —

oder halt! halt! ich besinne mich eben anders — beffer # . Spole mein Schwert herheiz bet', ein Bater unfer (die hand vor die Strue.) Was will ich aber?

Bertha Mir ift-febr bange, mein Bater! .....

Verrina. Konin, setze dich zu mir (bedeutend.) Bertha, erzähle mir — Bertha, was that jeper eisz graue Römer, als man seine Locker) auch so — wie nenn' ichs nun — auch so artig sand. seine Locheter? Hore, Bertha, was sagte Birginius zu seiner verküntmelten Lochter?

Bertha (mit Schendern.) Ich weiß nichter mas er fagte.
'in Berrina. Narrisches Ding! - Nichts sagte er

(ploblic auf, fast ein Somert.) , Mach einem Schlachts meffer griff er.

Bertha (finistihm erfdrechen in die Arme.) Großer Gott! Warmen Sie thun? Angering Rein.! Werrin a (mirft das Schwert in's Zimmer.) Rein.! Noch ist Gerechtigkeit in Genna!

# Gilfter Auftritt. Sacco. Raitagno. Borige.

Ralkagno. Berrina geschwind! Mache hich fers ig.: Heute bebt die Wahlwoche, der Mepublik an. Mir wollen fruh in-die Gignoria, die neuen Senatoren ers wählen. Die Gaffen-wimmeln von Polk. Der gange Abel firbmt nach bem Rathhaus. Du begleiteft uns boch, (fottifc) ben Triumph unfrer Freiheit zu feben.

Sacco. Ein Schwert liegt im Saal. Berrina schaut wild. Bertha hat rothe Augen.

Ralkagno. Bei Gott! das werd ich nun auch gewahr - Sacco, bier ift ein Unglud geschehen.

Berrina (ftellt zwei Geffel bin.), Gett euch.

Sacco. Freund, bu erschrockft uns.

Ralkagno. So fab ich bich nie, Freund! Hatte nicht Bertha geweint, ich murbe fragen, geht Genug unter?

Berrina (fürchterlich.) Unter! Gist nieber.

Raltagno (erichroden, indem fich beibe feben.) Mann,! 3ch beschwore bich!

Berrina. Boret!

Raffagno. Bas ahnet mir, Sacco?

Berrina. Genueser — ihr beibe kennt das Altersthumimeines Nanzens. Eure Ahnen haben den meisnigen die Schleppe getragen. Meine Rater fochten die Schlachten des Staats. Meine Mutter waren Muster der Genueserinnen. Ehre war unser einziges Kapital und erkte donn Vater zum Sohn — oder wer weiß es anders?

Sacco. Riemend.

Kalkagno. So mahr Gott lebt, Riemand.

i enimos las 3

Berrina. Ich bin der Lette meines Geschlechts. Rein Beib liegt begraben. Diese Tochter ist ihr eins siges Bermachtnis. Genueser, ihr send Zeugen, wie ich sie erzog. Wird jemand auftreten, und Klage fuhren, bag ich meine Bertha verwahrloste?

Ralfagno. Deine Tochter ift ein Mufter im Lande.

Berrina. Freunde! Ich bin ein alter Mann. Berliere ich biefe, darf ich keine mehr hoffen. Mein Gedachtniß lofcht aus (Mit einer fordalichen Bendung.) Ich habe fie verloren. Infam ift mein Stamm.

Beide (in Bewegung.) Das wolle Gott verhaten! (Bertha malgt fich jammernd im Sopha.)

Berrina. Nein! zweisle nicht, Tochter! Diese Manner sind tapfer und gut. Beweinen bich diese, wirds irgendwo bluten. Seht nicht so betroffen aus, Manner! (langsam, mit Gewicht.) Wer Genua unters jocht, kann doch wohl ein Madchen bezwingen?

Beide (fahren auf, werfen die Geffel gurud.): Gias nettino Doria!

Bertha (mit' einem Schrei.) Sturzt über mich, PRauern! Mein Scipio!

# Zwolfter Auftritt.

Bourgognino. Vorige.

Bourgognino (erhist.) Springe boch, Mabe chen! Eine Freudenhoft! - Eber Berrina, ich koms me, meinen himmel auf Ihre Junge zu setzen. Schon längt liebte ich Ihre Tochter, und nie burft' ich es

wagen, um ihre hand zu bitten, weil mein ganzes Bermögen auf falschen Brettern von Coromandel schwamm. Eben jetzt fliegt meine Fortuna wohlbehalsten in die Rhebe, und führt, wie sie sagen, unermeßsliche Schätze mit. Ich bin ein reicher Mann. Schensten Sie mir Bertha, ich mache sie glücklich. (Bertha verhült sich. Große Pause.)

Berrina (bebachtlich zu Bourgognino.) Haben Sie Luft, junger Mensch, Ihr Herz in eine Pfutze zu wers fen?

Bourgognino (greift nach bem Schwert, zieht aber ploglich die Sand gurud.) Das fprach ber Bater —

Berrina. Das spricht jeder Schurk in Italien. Nehmen Sie mit bem Abtrag von andrer Leute Ga= flung vorlieb?

Bourgognino. Mach mich nicht wahnwigig, Graufopf!

Kaltagno. Bourgognino! Wahr fpricht ber Grautopf.

Bourgognino (auffahrend, gegen Bertha fturgend.) Bahr fpricht er? Mich hatte eine Dirne genarrt?

Kalkagno. Bourgognino, nicht ba binaus. Das Mabchen ift engelrein.

Bourgognino (fest erftaunt fill.) Run! fo mahr ich felig werben will. Rein und entehrt! Ich habe feis nen Sinn fur bas. — Sie feben fich an und find ftumm. Irgend ein Unbold von Miffethat zucht auf

ihren bebenden Zungen. Ich beschwore euch! Schiebt meine Vernunft nicht im Kurzweil herum. Rein ware sie? Wer sagte rein?

Berrina. Mein Kind ift nicht schuldig.

Bourgognino. Alfo Gewalt! (fast bas Schwert von dem Boben.) Genueser! bei allen Gunden unter bem Mond! 2Bo — 2Bo find ich ben Rauber?

Berrina. Eben bort, wo du den Dieb Genua's findest? — (Bourgognino erstarrt. Berrina geht gedankenvoll auf und nies

ber, bann fteht er ftill.)

Berrina. Wenn ich beinen Wink verstehe, ewige Borsicht, so willst du Genua durch meine Bertha erlosen! (er tritt zu ihr, indem er den Trauerstor langsam von seinem Arme widelt, darauf feierlich.) Eh das herzblut eines Doria diesen häßlichen Flecken aus deiner Shre wascht, soll kein Strahl des Tags auf diese Wangen fallen. Bis dahin — (er wirst den Kior über sie.) verblinde.

(Paufe. Die übrigen feben ihn fcweigend, betreten an.)

Berrina (feierlich, seine Sand auf Bertha's Saupt ge, legt.) Berflucht sen die Luft, die dich fachelt! Bersflucht der Schlaf, der dich erquickt! Berflucht jede menschliche Spur, die beinem Elend willkommen ist! Beh hinad in das unterste Gewölb meines Hauses. Binfle, heule, lahme die Zeit mit deinem Gram. (unterbrochen von Schauern fährt er fort.) Dein Leben sep

das gichterische Walzen ves starbenden Wurms —
der hartnäckige zermalmende Kampf zwischen Senn
und Vergeben! — Dieser Fluch hafte auf dir, bis Gianettino den festen Dem verröchelt hat. — Wo nicht; so masstiduschu, nachschleppen längs der Ewigs teit, dis man ausstudig macht, wo die zwei Enden ihres Rings ineinander greifen:
hlickzieden vest und durchtzingenh au.)

Bourgognino. Rabenbater! Das haft bu ges macht? Diefen ungeheuren gräßlichen Fluch beiner gemen schuldigfen Tochter?

Berringelicht mahr.— das ist schröcklich, mein zärtlicher Bräutigam? — (höcht bedeutend.) Wer von ench wird nun auftreten, und jest noch von kaltem Phut und Ausschliche schwatzen? Wenna's Loos ist, auf meine Bertha zeworsen. Wein Beterheiz meiner Aurzgerpsticht übergnimpriet. Wer, von und ist nun Memme genug, Genua's Erlösung zu verzögern, wenn er weiß, daß dießes schuldlose Lamm seine Teigheit mit unendlichem schwam hezablik. — Bei Gottl das war nicht das Gewäsch eines Narren, Wei Gottl das war nicht das Gewäsch eines Narren, II Ich dab' einen Sid gethan, pud werde mich meines Kindes nicht ersbarmen, dis ein Doria am Boden zuckt, und sollt' ich aus schwingen wie seinen kanlingarten wessellicher Folsterdank zerknirschen. Wie stittern und kan wie Geister

schwindeln fie mich an. — Noch einmal, Scipiol Ich verwahre fie jum Geisel deines Tyrannenmords. Und diesem theuren Faden halt ich deine, meine, eure Pflichten vest. Genna's Despot muß fallen oder bas Madchen verzweisett. Ich wideriuse nicht.

Bourgoginina (mirft fic ber Bertha zu Füfen.) Und fallen foll er — fallen für Genna; wie ein Opferstier. So gewiß ich dies Schwert im Berzen Doria's umtehere, so gewiß will ich den Brautigamskuß auf deine Lippen bruden. (steht auf.)

Derrina. Dus erste Paar, das die Furien eins seegnen! Gebt euch die Hande! In Doria's Herzen willst bu bein Schwert umkehren? Rinkit sie, sie ist bein!

Raltagno (iniet nieber.) Hier infet noch ein Geinueser, und legt seinen furchtbaren Grahl zu ben für Bein der Unschuld. So gewiß möge Kaltagno den Weg zum himmel ausfindig machen, als Blefes sein Schwert die Straße zu Dorla's Leben. (fieht allf.)

Iniet Raphael Succo. Benn bled niem blantes Elefen Bertha's Gefangniß nicht dufichtießt, fo fchließe fich bas Ohr bes Ethorers meinem letten Gebet ju. (fteht auf.)

meine Freunde! Gefe nun; Tochtett Freue Dich, des Baterlands großes Opfer zu fenn.

Bourgognisto (umermt fie im Abgehen.) Geh! Trane auf Gott und Bourgognino. Un einem und eben dem Tag werden Bertha und Genua fren fenn. (Bertha entfernt sich.)

# Dreizehnter Auftritt. Borige (ohne Bertha.)

Ralfagno. Ch wir weiter geh'n, noch ein Bort, Genueser!

Berrina. 3d errathe es.

Ralkagno. Werben vier Patrioten genug fenn, Tyrannei, die machtige Syder, ju fturgen? Werden wir nicht den Pobel aufruhren? Nicht den Abel zu unfrer Parthen ziehen muffen?

Berrina. Ich verstehe! Hort also, ich habe längst einen Mahler im Solde, der seine ganze Kunst verschwendet, den Sturz des Appius Claudius zu mahlen. Fiesko ist ein Anbeter der Kunst, erhitzt sich gern an erhabenen Szenen. Wir werden die Mahlestei nach seinem Pallaste bringen, und zugegen seyn, wenn er sie betrachtet. Vielleicht, daß der Anblick seinen Genius wieder ausweckt — Bielleicht.

Bourgognino. Weg mit ihm. Berdopple bie Gefahr, fpricht der helb, nicht bie helfer. Ich habe

schon långst ein Etwas in meiner Bruft gefühlt, bas sich von nichts wollte ersättigen laffen. — Das es es war, weiß ich jetzt plötzlich (indem er hetoisch aufspringt.) Ich hab einen Tyrannen!

(Der Borhang fällt.)

# 3 weiter Aufzug. Borzimmer in Fiesto's Pallaft.

# Erster Anftritt. Leonore. Arabella.

Arabella. Nein, sag ich. Sie saben falsch. Die Eifersucht lieh Ihnen die haßlichen Augen.

Leonore. Es war Julia lebendig. Rede mir nichts ein. Meine Silhouette hieng an einem himmels blauen Band, dies war feuerfarb und geflammt. Mein Loos ist entschieden.

# Zweiter Auftritt. Vorige. Julia.

Julia (affektirt hereintretend.) Der Graf bot mir fein Palais an, den Zug nach dem Rathhaus zu sehen. Die Zeit wird mir lang werden. Eh die Chokolade gesmacht ist, Madam, unterhalten Sie mich. (Bella entsfernt sich, kommt sogleich wieder.)

Leonore. Befehlen Gie, daß ich Gefellichaft bie= her bitte?

Julia. Abgeschmadt. Als wenn ich fie bier fuchen mußte? Gie werben mich zerftreuen, Da=

dam! (auf und ab, fich ben hof machend.) Wenn Sie bas tonnen, Madam! — benn ich habe nichts ju vers faumen.

Arabella (boshaft.) Desto mehr dieser kosibare Mohr, Signora! Wie grausam, bedenken Sie! die Perspektivchen der jungen Stutzer um diese schone Prise zu bringen? Ach! Und das blitzende Spiel der Persten, das einem die Augen bald wund brennt — Beim großmächtigen Gott! haben Sie nicht das ganze Meer ausgeplundert!

Julia (vor einem Spiegel.) Das ist ihr mohl eine Seltenheit, Mamsel? Aber hore Sie, Mamsel, hat Sie ihrer Herrschaft auch die Zunge verdingt? Scharmant, Madam! Ihre Gaste durch Domestiken ber komplimentiren zu lassen.

Leonore. Es ift mein Unglud, Signora, baß meine Laune mir bas Bergnugen Ihrer Gegenwart schmalert!

Julia. Eine häßliche Unart ift das, die Sie schwerfällig und albern macht. Rasch! lebhaft und witig! Das ift der Weg nicht, Ihren Mann anzusfeffeln.

Levnore. Ich weiß nur einen, Grafinn! Laffen Sie den Mrigen immer ein sympathetisches Mittel bleiben!

Julia (obne barauf achten zu wollen.) Und, wie Gie fich tragen, Madam! Pfui doch! Auch auf Ihren

Körper wenden Sie mehr. Nehmen Sie zur Kunft Ihre Zuflucht, wo die Natur an Ihnen Stiesmutter war. Einen Firniß auf diese Wangen, worauf die mißfärbige Leidenschaft krankelt. Armes Geschöpf! So wird Ihr Geschtchen nie einen Käufer finden.

Leonore (munter ju Bella.) Bunfche mir Glad, Madden! Unmöglich hab ich meinen Fiesto verloren, ober ich habe nichts an ihm verloren.

(Bella bringt Chocolabe, Bella gieft ein.)

Julia. Bon Verlieren murmeln Sie etwas? Aber mein Gott! Wie kam Ihnen auch der tragische Einfall, den Fiesko zu nehmen? — Warum auf diese Hohe, mein Kind, wo Sie nothwendig gesehen werden mussen? Vur Ehre, mein Schatz, das war ein Schelm oder ein Dummstops, der Sie dem Fiesko kuppelte. (mitteidig ihre hand ergreisend.) Gutes Thierchen, der Mann, der in den Assembleen des guten Tons gelitten wird, konnte nic deine Parthie seyn. (sie nimmt eine Tasse.)

Leonore (lacelnd auf Arabellen.) Ober er wurde in biesen Sausern bes guten Tons nicht gelitten seyn wollen?

Julia. Der Graf hat Person — Welt — Geschmad. Der Graf war so gludlich, Connaistanzen von Rang zu machen. Der Graf hat Temperament, Feuer. Nun reift er sich warm aus dem delikatesten Zirkel. Er fommt nach Sause. Die Chefrau bewillkommt ihn mit

einer Werktagszärtlichkeit, Ibscht seine Glut in einem feuchten, frostigen Ruß, schneidet ihm ihre Karessen wirthschaftlich, wie einem Kostgänger, vor. Der arme Ehmann! Dort lacht ihm ein blühendes Ibeal — hier eckelt ihn eine grämliche Empfindsamkeit an. Signora, um Gotteswillen! Wird er nicht ben Verstand verliezren, oder was mird er mablen?

Leonore (bringt ihr eine Taffe.) Sie, Madam - wenn er ihn verloren bat.

Julia. Gut! Diefer Bif fen in dein eigenes Berg gegangen. Bittre um Diefen Spott, aber eh bu gite terft, errothe!

Leonore. Kennen Sie das Ding auch, Signora? Doch warum nicht? Es ist ja ein Toilettenpfiff.

6

Julia. Man sehe boch! Erzurnen muß man bas Burmchen, will man ihm ein Funkchen Mutterwitz abjagen. Out fur jest. Es war Scherz, Madam! Geben Sie mir Ihre hand zur Berschnung.

Leonore (giebt ihr die hand mit vielsagendem Blid.) Amperiali — vor meinem Born haben Sie Rube.

Julia. Großmuthig, allerdings! Doch follt' ichs nicht auch fenn konnen, Grufinn? (langsam und laurend.) Abenn ich den Schatten einer Person bei mir fuhre, muß es nicht folgen, daß bas Original mir werth ist? Oder was meynen Sie?

Leonore (roth und verwirrt.) Was sagen Sie? Ich hoffe, dieser Schluß ist zu rasch.

Julia. Das dent ich felbst. Das herz ruft nie bie Sinne zu Sulfe. Wahre Empfindung wird fich nie hinter Schmuckwert verschanzen.

Leonore. Großer Gott! Wie fommen Sie ju dieser Wahrheit?

Julia. Mitleib, bloßes Mitleid — Denn sehen Sie, so ist es auch umgekehrt mahr — und Sie haben ihren Fiesko noch. (Sie giebt ihr ihre Silhouette, und lacht bobbaft auf.)

Leonore (mit auffahrender Erbitterung.) Mein Schats tenriß? Ihnen? (wirft sich schmerzvoll in einen Seffel.) Dber heillose Mann!

Julia (frohlodend.) Hab ich vergolten? Hab ich? Nun, Madam, keinen Nadelstich mehr in Bereitschaft? sant in die Szene.) Den Wagen vor! Mein Gewerb ist bestellt. (zu Leonoren, der sie das Kinn streicht.) Trosten Sie sich, mein Kind! Er gab mir die Silhouette im Bahnwitz. (ab.)

#### Dritter Auftritt.

Ralkagno fommt.

Ralkagno. So erhitt gieng die Imperiali weg und Sie in Wallung, Madonna?

Leonore (mit burchtringendem Schmerz.) Rein! bas war nie erbort!

Kalkagno. himmel und Erde! Sie weinen boch wohl nicht?

Leonore. Ein Freund vom Unmenschlichen - Mir aus den Augen!

Ralfagno. Welchem Unmenschlichen? Sie ers schreden mich.

Leonore. Bon meinem Mann — Nicht so! Bon bem Fiesto.

Ralkagno. Was muß ich horen?

Leonore. O nur ein Bubenftud, bas bei euch gangbar ift, Manner!

Ralfaguo (fast ihre Sand mit Seftigfeit.) Snabige ' Frau, ich habe ein Berg fur bie weinende Tugend.

Leonore (ernft.) Sie find ein Mann - es ift nicht fur mich.

Ralkagno. Gang fur Sie — voll von Ihnen — baß Sie mußten, wie fehr — wie unendlich fehr —

Leonore. Mann, du lügst - du versicherft, eb du handelft.

Ralfagno. Ich schwore Ihnen.

Leonore. Ginen Meineid! Sor' auf! Ihr ermus bet ben Griffel Gottes, ber fie niederschreibt. Manner! Manner! Wenn eure Cibe zu soviel Teufeln wurden, fie konnten Sturm gegen den himmel laufen, und bie Engel bes Lichts als Gefangene wegführen.

Ralfagno. Gie fcmarmen, Grafinn! Ihre Er:

bitterung macht fie ungerecht. Soll das Geschlecht für ben Frevel des Einzelnen Rede fteben?

Leonore (fieht ihn groß an.) Menfch! Ich betete bas Geschlecht in bem Ginzelnen an, foll ich es nicht in ihm verabschenen burfen?

Kalkagno. Bersuchen Sie, Grafinn — Sie gas ben Ihr herz bas erstemal fehl — Ich mußte Ihs nen ben Ort, wo es aufgehoben senn sollte.

Leonore. Ihr konntet den Schopfer aus feiner Belt hinaus lugen — Ich will nichts von dir horen.

Ralfagno. Diefen Berdammungespruch follten Sie heute noch in meinen Armen gurudrufen.

Leonore (aufmertfam.) Rede gang aus. In Deis nen!

Ralkagno. In meinen Armen, die fich binen, eine Berlaffene aufzunehmen, und für verlorue Liebe ju entschabigen.

Leonore (fieht ibn fein an.) Liebe?

Ralkagno (vor ihr nieber mit Feuer.) Sa! es ist hingesagt. Liebe, Madonna! Leben und Tod liegt auf Ihrer Junge. Wenn meine Leidenschaft Sunde ist, so mögen die Enden von Tugend und Laster in eins ander fließen, und himmel und Hölle in eine Bersbammniß gerinnen.

Leonore (tritt mit Unwillen und Sobeit jurud.) Da hinaus zielte beine Theilnehmung, Schleicher? — In einer Kniebeugung verrathst bu Freundschaft und Liebe? Ewig aus meinem Aug'! Abscheuliches Geschlicht! Bis itt glaubte ich, bu betrügst nur Weiber; bas habe ich nie gewußt, daß du auch an dir selbst zum Berrather wirft.

Ralkagno (steht betroffen auf.) Gnabige Frau — Leonore. Nicht genug, daß er das heilige Siezgel des Vertrauens erbrach, auch an den reinen Spiezgel der Tugend haucht dieser Heuchler die Pest, und will meine Unschuld im Eidbrechen unterweisen.

Ralfagno (rafd.) Das Gibbrechen ift nur ihr Fall nicht, Madonna!

Leonore. Ich verstehe, und meine Empfindlichkeit sollte dir meine Empfindung bestechen? Das wußtest du nicht, (sehr groß) daß schon allein das erhabene Unsgluck, um den Fiesko zu brechen, ein Weiberherz adelt. Geh! Fiesko's Schande macht keinen Kalkagno bei mir steigen, aber — die Menscheit sinken, (schnell ab.)

Ralfagno (fieht ihr betäubt nach, dann ab, mit einem Schlag auf bie Stirne.) Dummkopf!

### Bierter Auftritt.

Der Mobr. Kiesto.

Fiesto. Wer ward, ber ba weggieng? Mohr. Marchese Kalkagno.

Fiesto. Auf bem Sopha blieb biefes Schnupf= tuch liegen. Meine Frau mar hier.

Mohr. Begegnete mir fo chen in einer ftarfen Erhitzung.

Fiesto. Diefes Schnupftuch ift feucht (feett eszu fic.) Ralkagno bier? Leonore in starker Erhitzung? (nach einigem Nachdenken zum Mohren.) Auf den Abend will ich dich fragen, was hier geschehen ist.

Mohr. Mamsell Bella bort es gern, daß sie blond fep. Will es beantworten.

Fiesto. Und nun find dreifig Stunden vorben. Saft du meinen Auftrag vollzogen?

Mohr. Auf ein Jota, mein Gebieter!

Fiedto (fest fic.) Sag benn, wie pfeift man bon Doria und ber gegenwärtigen Regierung?

Mohr. Opfui, nach abscheulichen Weisen. Schon bas Wort: Doria, schüttelt sie wie ein Fieberfrost. Gianettino ist gehaßt bis in Tod. Alles murrt. Die Franzosen, sagen sie, seven Genua's Ratten gewesen, Kater Doria habe sie aufgefressen,, und lasse sich nun die Mäuse belieben.

Fiedfo. Das tonnte mahr fenn - und wußten fie teinen hund fur den Rater?

Mohr (leichtfertig.) Die Stadt murmelte langes und breites von einem gewissen — einem gewissen — Holla! hatt' ich benn gar ben Namen vergessen?

Tiesto (fteht auf.) Dummkopf! Er ift fo leicht zu

behalten, als ichwer er zu machen mar. hat Genna mehr als ben einzigen?

Mohr. So wenig als zwen Grafen von Lavagna. Fiesko (fest fic.) Das ift etwast Und was flus ftert man benn über mein luftiges Leben?

Mohr (mist ihn mit großen Angen.) Horet, Graf von Lavagna! Genua muß groß von euch denken. Man kanns nicht verdauen, daß ein Ravalier vom ersten Hause — voll Talenten und Kopf — in vollem Feuer und Einfluß — Herr von vier Millionen Pfund — Fürsstenblut in den Abern — ein Kavalier wie Fießko, dem auf den ersten Wink alle Herzen zusliegen wurden —

Fiesko (wendet fich mit Berachtung ab.) Bon einem Schurken bas anzuhören! -

Mohr. Daß Genua's großer Mann Genua's gros fen Fall verschlafe. Bicle bedauern, fehr viele versspotten, die meisten verdammen euch. Alle beklagen ben Staat, ber euch verlor. Ein Jesuit wollte gerochen haben, daß ein Fuchs im Schafrode stede.

Fiesto. Ein Fuche riecht den andern — Was spricht man zu meinem Roman mit der Grafinn Imperiali?

Mohr. Was ich zu wiederholen hubsch unterlaffen werde.

Ficeto. Frei heraus. Je frecher, befto willfoms mener. Was murmelt man? Mohr. Nichts murmelt man. Auf allen Kaffeebaufern, Billardtischen, Gafthofen, Promenaden —
auf dem Markte — auf der Borse schreit man laut —
Kiesto. Was? Ich befehl es bir.

Dobr (fich gurudziehend.) Daß ihr ein Rarr fend!

Fiesto. Gut! Dier nimm die Zechine für diese Zeitung. Die Schellenkappe habe ich nun aufgesetzt, daß diese Genueser über mich zu rathen haben, bald will ich mir eine Glatze scheeren, daß sie ben Handswurst von mir spielen. Wie nahmen sich die Seidenshändler bei meinen Geschenken?

Mohr (brouig.) Narr, fie stellten fich wie die armen Gunder -

Fiesto. Marr? Bift bu toll, Buriche?

Mohr. Berzeiht! Ich hatte Luft zu noch mehr Bechinen.

Fiedto (lacht, giebt ihm eine.) Run, wie die armen Sunder?

Mohr. Die auf bem Blod liegen, und itt Parbon über fich boren. Guer find fie mit Seel' und Leib.

Fiesto. Das freut mich! Sie geben den Aus-ichlag beim Pobel ju Genua.

Mohr. Was das ein Auftritt mar! Wenig fehle te, ber Teufel hole mich, daß ich nicht Geschmad an ber Großmuth gefunden hatte. Sie malzten sich mir wie unfinnig um ben hals, die Madel schienen sich balbe in meines Baters Karbe vergafft zu haben, so hitig fielen fie uber meine Mondefinfternif her. Alls machtig ift doch bas Gold, war da mein Gedanke. Auch Mobren kanns bleichen.

Fiesto. Dein Gedanke mar beffer, als das Mistebeet, worinn er wuchs. — Die Worte, die du mir hinterbracht haft, sind gut, lassen sich Thaten daraus schließen.

Mohr. Wie aus des himmels Rauspern der auss brechende Sturm. Man steckt die Köpse zusammen, rottirt sich zu hauf, ruft, hum! spukt ein Fremder vorbei. Durch ganz Genua herrscht eine dumpfige Schwüle. — Dieser Mismuth hängt wie ein schweres Wetter über der Republik — nur einen Wind, so fals len Schlossen und Blitze.

Fiesto. Stille! horch! Bas ift das für ein verz worrenes Gesumse?

Mohr (ans Fenster fliegend.) Es ift bas Geschrei vies ler Menschen, die vom Rathhaus berabkommen.

Kiesko. Heute ist Prokuratorwahl. Laß meine Karriole vorfahren. Unmöglich kann die Sitzung schon aus seyn. Ich will hinauf. Unmöglich kann sie rechtmäßig aus seyn — Schwert und Mantel her. Woist mein Orden?

Mohr. herr, ich hab ihn gestohlen und versit. Fiedto. Das freut mich.

Mohr. Run wie? Bird mein Prafent bald bers aubruden?

Ficefo. Weil du nicht auch den Mantel nahmft? Mohr. Weil ich den Dieb ausfindig machte.

Fiesko. Der Tumult walzt sich hieher. Horch! Das ift nicht bas Gejauchze des Beifalls. (rasch.) Geschwind, riegle die Hofpforten auf. Ich habe eine Ahsmung. Doria ist tollfuhn. Der Staat gautelt auf eisner Nadelspitze. Ich wette, auf der Signoria ist Lerm worden.

Mohr (am Fenster, schreit.) Was ist das? Die Straffe Balbi herunter — Troß vieler Tausende — hellebarden bligen — Schwerter — Holla! Senatoren — fliegen hieher —

Fiedfo. Es ist ein Aufruhr! Spreng' unter sieNenn' meinen Namen. Sieh zu, daß sie hieher sich werfen. (Mohr eilt hinunter.) Was die Ameise-Bernunft muhsam zu Haufen schleppt, jagt in einem Hui der Bind des Zufalls zusammen.

# Fanfter Auftritt.

Siesto - Benturione, Bibo, Afferato (fturgen fiurmifc ine gimmer.)

Bibo. Graf, Sie verzeihen unserm Born, bag wir unangemelbt hereintraten.

Benturione. Ich bin beschimpft, todtlich be=

fdimpft vom Neffen des herzogs, im Ungefichte ber ganzen Signoria!

Afferato. Doria hat bas golbene Buch besubelt, bavon jeder genuesische Ebelmann ein Blatt ift.

Zenturione. Darum find wir ba. Der ganze Abel ist in mir aufgeforbert. Der ganze Abel muß meine Rache theilen. Meine Ehre zu rachen, bazu wurde ich schwerlich Gehulfen fordern.

Bibo. Der ganze Abel ift in ihm aufgereizt. Der ganze Abel muß Feuer und Flammen fpeien.

Afferato. Die Acchte der Nation find gertrums mert. Die republikanische Freiheit hat einen Todesstoß.

Fiesto. Sie fpannen meine ganze Erwartung.

Bibo. Er war ber neun und zwanzigste unter ben Wahlherrn, hatte zur Profuratorwahl eine goldene Rugel gezogen. Acht und zwanzig Stimmen waren gefammelt. Vierzehn sprachen für mich, eben soviel für Lomellino! Doria's und die seinige standen noch aus.

Zenturione (raid ins Wort fallend.) Standen noch aus. Ich votire fur Zibo. Doria — fuhlen Sie die Wunde meiner Ehre — Doria —

Assertato (fällt ihm wieder ins Wort.) So was ers lebte man nicht, so lang Dzean um Genua flutet. ——

Zenturione (bifiger fort.) Doria zog ein Schwert, bas er unter bem Scharlach verborgen gehalten, fpießte mein Botum baran, rief in die Berfammlung:

3ibo. "Senatoren, es gilt nicht! Es ift durchlos chert! Lomellin ift Profurator."

Benturione. "Lomellin ift Profurator" und warf fein Schwert auf bie Zafel.

Afferato. Und rief "es gilt nicht" und warf fein Schwert auf die Tafel.

Fiesto (nach einigem Stillschweigen.) Wozu find Sie entschloffen?

Benturione. Die Republik ift ins herz geftof= fen. Wozu wir entschloffen find?

Fiesto. Zenturione, Binsen mogen vom Athem fniden. Gichen wollen den Sturm. Ich frage, was Sie beschließen?

Bibo. Ich bachte, man fragte, was Genua besichließe?

Kiesto. Genua? Genua? Weg bamit, es ift murbe, bricht, wo Sie es anfassen. Sie rechnen auf die Patrizier? Bielleicht weil sie saure Gesichter schneis den, die Achsel zuden, wenn von Staatssachen Rede wird? Weg damit. Ihr helbenfeuer klemmt sich in Ballen levantischer Waaren, ihre Seelen flattern angstelich um ihre oftindische Flotte.

Zenturione. Lernen Sie unfre Patrizier beffer schätzen. Kaum war Dorias trokige That gethan, flos ben ihrer einige Hundert mit zerriffnen Kleidern auf den Markt. Die Signoria fuhr auseinander.

Fiedto (pottifd.) Die Tauben auseinander flatstern, wenn in den Schlag fich ein Beier mirft?

Benturione (fturmifd.) Dein! wie Pulvertonnen, wenn eine Lunte hineinfallt.

3ibo. Das Bolf muthet auch, mas vermag nicht ein angeschoffener Cber?

Fiesko (lacht.) Der blinde unbeholfene Koloß, der mit plumpen Knochen anfangs Gepolter macht, Hohes und Niedres, Nahes und Fernes mit gahnendem Rachen zu verschlingen droht, und zulett — über Zwirnsäden stolpert? Genueser, vergebens! Die Epoche der Meerzbeherrscher ist vorbei. Genua ist unter seinen Namen gestürzt. Genua ist da, wo das unüberwindliche Rom wie ein Federball in die Rakete eines zärtlichen Knaben Oktavius sprang. Genua kann nicht mehr frei seyn. Genua muß von einem Monarchen erwärmt werden. Genua braucht einen Souverain, also huldigen Sie dem Schwindelkopf Gianettino.

Zenturione (aufbrausend.) Wenn fich bie grollens ben Elemente verschnen, und ber Nordpol dem Gudpol nachspringt — Kommt, Kameraden!

Fiedto. Bleiben Sie! Bleiben Sie! Boruber bruten Sie, 3ibo?

Bibo. Ueber nichts oder einem Poffenspiel, bas das Erdbeben heißen foll.

Fiesto fffuhrt fie ju einer Statue.) Schauen Sie boch biefe Figur an!

Benturione. Es ift die Benus von Florenz. Bas foll fie uns bier?

Fiesto. Sie gefällt Ihnen aber?

Bibo. Ich follte benten, oder mir maren schlechte Italiener. Wie Sie bas ist fragen mogen?

Fiesto. Nun, reifen Sie durch alle Welttheile, und suchen unter allen lebendigen Abbrucken des weibs lichen Models ben gludlichsten aus, in welchem sich alle Reize diefer geträumten Benus umarmen.

3ibo. Und tragen dann fur unfre Muhe bavon? Fiesto. Dann werden Sie die Phantasie der Markichreierei überwiesen haben —

Zenturione (ungeduldig.) Und was gewonnen haben?

Fiesto. Gewonnen haben ben verjährten Prozest der Natur mit ben Runftlern.

Zenturione (hibig.) Und bann?

Fiedfo. Dann? Dann? (fangt zu lachen an.) Dann haben Sie vergeffen zu feben, daß Genuas Freiheit zu Trummern geht!

### Sechster Auftritt.

Fiesto.

(Getummel um ben Pallaft nimmt gu.)

Bludlich! Gludlich! bas Strob ber Republit ift in

Flammen. Das Feuer hat schon Sauser und Thume gefaßt — Immerzu! Immerzu! Allgemein werbe ber Brand, ber schabenfrohe Wind pfeife in die Berwustung!

### Siebenter Auftritt.

Mohr (in Gil.) Fiesto.

Mohr. Saufen über Saufen!

Fiesto. Mache die Thorflugel weit auf! Lag hereinfturzen, mas Suge hat!

Mobr. Republikaner! Republikaner! Ziehen ihre Freiheit am Joch, keuchen, wie Lastochsen, unter ihrer aristokratischen Berrlichkeit.

Fiesto. Narren, die glauben, Fiesto von Las vagna werde fortführen, was Fiesto von Lavagna nicht anfieng! Die Empbrung kommt wie getus fen. Aber die Verschwörung muß meine seyn. Sie stürmen die Treppe herauf.

Mohr (hinaus.) Holla! Holla! Werden das Haus boflichst zur Thure hereinbringen. (Das Bolt fiurmt ber; ein. Die Thur in Erummer.)

### Achter Auftritt.

Fiesto. 3 mblf Sandwerter. MIle. Rache an Doria! Rache an Gianettino! Fiesto. Dubich gemach, meine Landsleute! Daß ihr mir alle eure Aufwartung so machtet, bas zeugt von eurem guten Herzen. Aber meine Ohren sind bes lifater.

Alle (ungestümer.) Bu Boben mit ben Doria! ju Boden Obeim und Neffen!

Fiesko (ber, fie lächelnd übengahlt.) Zwolf find ein bornehmes Deer -

Einige. Diefe Doria muffen weg! Der Staat muß eine andere Sagn haben!

Erster handwerker. Unfre Friedensrichter die Kreppen binab zu schmeißen — die Treppen die Friesbendrichter!

3weiter. Denkt doch, Lavagna, die Treppen binabl als sielihmibei der Wahl widersprachen.

Alle. Soll nicht geduldet werden! Darf nicht gebuldet werben!

Ein Drittet. Ein Schwert in den Rath zu nehs

Erfter. Gin Schwert! Das Zeichen bes Kriege! im Jimmer bes Friedens!

Imeiter. Im Scharlach in ben Senat zu koms men! nicht schwarz, wie die übrigen Rathsherrn!

Erfter. Mit acht Bengsten durch unsere Saupts fabt zu fahren.

Alle. Gin Tyrann! Gin Berrather des Lands und ber Regierung!

Chillers fammtl. Berte, II.

3meiter. 3meihundert Deutsche gur Leibmache vom Raifer gu faufen -

Erfter. Ausländer wider bie Kinder bes Baters lands! Deutsche gegen Italiener! Goldaten neben bie Gefete!

Alle. Hochverrath! Meuterei! Genua's Untergang! Erfter. Das Wappen der Republik an ber Kutsiche ju fuhren —

3weiter. Die Statue bes Andreas mitten im hof ber Signoria! -

211e. In Stude mit bem Unbreas! In taufend Stude ben fteinernen und ben lebendigen!

Fiedto. Genuefer, warum mir bas alles?

Erfter. Ihr follt es nicht dulben! Ihr follt ihm ben Daumen aufs Aug' halten!

3meiter. Ihr fend ein fluger Mann, und follt es nicht bulben, und follt ben Berftand fur uns haben!

Erfter. Und fend ein befferer Ebelmann, und fout ihm bas eintranten, und follt es nicht bulben!

Fiedto. Guer Bertrauen fchmeichelt mir febr ! Rann ich es burch Thaten verbienen?

Alle (lermend.) Schlage! Sturge! Erlbse!

Fiesto. Doch ein gut Wort werdet ihr noch ans nehmen?

Einige. Rebet, Lavagna!

Fiedto (ber fic niederfest.) Genuefer - Das Reich ber Thiere tam einft in burgerliche Gabrung, Par-

teien schlugen mit Parteien, und ein Fleischerhund bemächtigte sich des Throns. Dieser, gewohnt, das Schlachtvieh an das Weffer ju betzen, hauste hun-, disch im Reich, klaffte, big, und nagte die Angchen seines Bolks. Die Nation murrte, die Kühnsten traten zusammen, und erwürgten den fürstlichen Bullen. Ist ward ein Reichstag gehalten, die große Frage zu entscheiden, welche Regierung die glücklichste sen? Die Etimmen theilten sich dreisach. Genueser, für welche hättet ihr entschieden?

Erfter Burger. Fur's Bolf! Alles fur's Bolf!

Kiesko. Das Bolk gewann's. Die Regierung war demokratisch. Jeder Bürger gab seine Stimme. Mehrheit seizte durch. Wenig Wochen vergiengen, so kündigte der Mensch dem neugebackenen Freistaat den Krieg an. Das Reich kam zusammen. Ros, Koswe, Tieger, Bar, Clephant und Rhinozeros traten auf und brüften laut zu den Wassen. Int kam die Reibe an die übrigen. Lamm, Kaase, Hirsch, Esel, das ganze Reich der Insekten, der Bbgel, der Fische ganzes menschenschenes Heer — alle traten dazwischen und wimmerten: Friede! Seht, Genueser! Der Feisgen waren mehr, denn der Streitbaru, der Dumsmen mehr, denn der Klugen — Wehrheit setzte durch. Das Thierreich streckte die Wassen, und der Rensch brandschatzte sein Gebiet. Dieses Staatssp-

ftem ward alfo vermorfen! Gennefer, wohn matet ibt itt, geneigt gemefen ?

Erfter und 3meiter. 'Bum' Ausschuß! Freilich jum Ausschuß!

Riesto. Diese Meinung gefiel! Die Staatsgeschafe te theilten fich in mehrere Rammern. Dolfe beforge ten die Finangen, Fuch fe maren ihre Gefretare. Laus ben führten bas Rriminalgericht, Tieger bie gutigen Bergleiche, Bode ichlichteten Beiratheprozeffe. Gol baten maren bie Saafen; Lomen und Glephant blieben ben der Bagage, ber Gfel mar Gefandter bes Reichs, und ber Maulmurf Dberauffeber über bie Berwaltung ber Memter. Gennefer, mas hofft ihr von Diefer weisen Bertheilung ? Wen der Wolf nicht gerriß, ben prellte der Fuche. Wer diefem entrann, ben tole pelte ber Esel nieder. " Tieger erwürgten die Unschuld; Diebe und Morber begnadigte die Zaube, und am Ens be, wenn die Alemter niedergelegt wurden, fand fie ber. Maulwurf alle unsträflich berwaltet - Die Thiere emporten fich. Laft und einen Donarch'en mablen, riefen fie einftimmig, ber Alauen und hirn und nur einen Magen bat - und einem Oberhaupt hulbigten alle - einem. Genuefer! - aber (indem er mit Sobeit unter fie tritty es war-ber Lowe.

ź

<sup>2</sup> Alle (flatichen, werfen bie Mugen in die Sob.) Bravo! Bravo! Bravo! das haben fie ichlau gemacht!

Erster. Und Genna solls nachmachen, und Bes nua bat seinen Mann icon!

Fiebeo. Ich will ihn nicht wissen! Gehet heim! Denkt auf den kömen! (die Bürger ummituarisch bisjaus.) Es geht erwünscht. Wolf und Senat wider Donie. Bolf und Senat für Fiebeo — Dassan! Haßan! — Ich muß diesen Haß verstärken! wieses Interesse ausfrischen! — Heraus, Haßan! Hurenschn der Hölle! Haßam! Haßam!

# Rennter Auftrift. 400 166

Mohr (wild.) - Meine Soblen brennen noch! Bas gliebts fchon wieder?

Riesko. Was ich befehlelban weine geled 2.00 a. o Möhrecheinig.) Abohin lauf ich zuerhköllsos hin julest?

Fiesto." Das Laufen fen bir biebmal geschenkt. Du wirst gesthkeift werben. Mache bich gleich gefaßt; ich posanne jetzt beinen Meuchelmord aus, und Abergebe bich gebunden ber peinsichen Rota.

Mohr (sechs Schritte jurud.) "Petr! - bas ift mis ber bie Abrede.

Fiesto. Sen gang ruhig. Es ift nichts mehr, benn ein Poffenspiel. In diesem Augenblick liegt Als les daran, daß Gianettino's Anschlag auf mein

Leben ruch bar wird. Man wird bich peinlich vers boren.

Mohr. Ich betenne bann ober laugne?

Fiedto. Längnest. Man wird bich auf die Tortur schrauben. Den erften Grad stehest du aus. Diese Witzigung kannst du auf Konto beines Meuchelmoths hinnehmen. Beim zweiten bekennst du.

Mohr (findtreit ben Sapf, bebentiich.) Gin Schelm ift der Teufel. Die herrn tonnten mich beim Effen behalten, und ich murbe aus lauter Romobie geradert.

Kiesto. Du tommft gang meg. Ich gebe bir meis ne grafliche Ehre. Ich werbe mir beine Bestrafung jur Genugthung ausbitten, und bich bann por ben Augen ber gangen Republit parbonniren.

Mobr. Ich laffe mirs gefallen. Sie werden mir bas Gelent auseinander treiben. Das macht geläufiger.

Hesto. So site mir hurtig mit deinem Dolche den Arm auf, bis Blut darnach lauft — Ich werde thun, als hatt' ich dich erst frisch auf der That ergriffen. Smt. (mit gräßlichem Geschrei.) Morder! Morder! Morder! Morder! Worder! Worder! Weset die Pforten zu.! (Er schleppt den Mohren an der Gurgel hinaus. Bedieute flieben über den Schapplab.)

## Behnter Auftritte

Leonore. Rofa. (ftargen erfcroden herein.)

Leonore. Mord! fchrieen fie, Mord! Bon bier tam ber Bern.

Rofa. Gang gewiß nur ein blinder Tumult, wie

Leonore. Sie schrieen Mord und das Bolf murmelte deutlich, Fiesto. Armselige Betrüger! Meine Augen wollen fie schonen, aber mein Derz überlistet fie. Geschwind, eile nach, fieh, sage mir, wo sie ihn hinschleppen.

Rofa. Sammely Sie fich. Bella ift nach.

Leon or e. Bella wird seinen brechenden Blick noch auffassen! Die glückliche Bella! Web über mich, seine Mörderinn! Hatte Fiedlo mich lieden konnen, nie datte Fiedlo fich in die Welt gestürzt, nie in die Doloche des Neids! — Bella kommt! Fort! Reds, nicht., Bella!

# Eilfter Aufträtte wie.

9 188 187 1 1 1 1 2 10 21 1 1 1 2 1

### Vorige. Bell'a.

Bella. Der Graf lebt und ift gang. Ich fab ihn burth die Stedt galoppiren. Nie fab ich unfern gnas bigen heren so schon, Der Rappe prablte unter ihm, und jagte mit hochmuthigem huf, bag, andrangende Bolt von feinem Arklichen Retter: Er erblickte mich, elfier, vorüber fing, lachelte gnabig, wintte bieber, und warf drei Kuffe guruck. (bosbaft.) Was mach' ich bamit, Signora?

Reonore (in Entzudung.) Leichtfertige Schwatze

Rosa, Run seben Sie! Ist find Sie wieder Schaw

Leonore. Sein herz wirft er ber Dirie nach und ich jage nach einem Blick? D. Beiber! Weiber!

die ametitin e. Lomellini (commendatig.)

Gian eftinos ! Laft fie um ihre Freiheit brallen,: wie bie Lowinn um ein Junges. Sch bletbe babet.

Lomellin. Doch, gnabiger herr -

Sianettino, Jum Teufel mit eurem Doch, breis ftundenlanger Ptofiurator! Ich weiche um feines haar res Breite. Lag Genua's Thurme die Kopfe schütteln, und die tobende See Nein bareinbrummen. Ich fürchte den Troß nicht!

Lomellin. Der Pobel-Iffifteilich bas brentenbei Soll, aber ber Abel gibt feinen Bind bagu. Die guns ge Republit ift in Ballung. Boll und Patrigier! " Gianettino." Go fteb ich wie Rero auf bem Berg, und febr bem poffierlichen Brande gu -

Lomellin. Bis sich die ganze Masse bas Aufe ruhrs einem Partenganger zuwirft, der ehrgeizig ges nug ist, in der Verwüstung zu arnten.

Lotte al l'in. Geine Durchtaucht. (Andreas fommt, Belbe, verneigen ifichtief.)

Un bre ad. Signor Lomellin! Meine Nichte municht andzufahren.

Lomellim. Ich werde die Gnade haben, fie ju begleiten. (ab)

.... Dreizebuter Auftritt.

Andresas; Gianettino.

Un bre as. " Sore, Reffe! Ich bin fclimm mit bir jufrleben! "1932 301.

Glanettino. Gonnen Sie mir Gebor, Durch-

Andreits. Dem zerlumptesten Bettler in Genua, wenn er es werth ist. Einem Buben niemals; und war' er mein Neffe. Gnadig genug, daß ich dir beit. Dheim zuffe, du verdienst den Herzog und feine Signoria gut phren!

Sian ettino. Mur ein Wort, gnabigfter Berr -

Andreas. Hore, was du gethan haft, und versautworte bich dann — Du haft ein Gebäude ums geriffen, das ich in einem halben Jahrhundert sorgsam zusammenfügte — das Mausoleum deines Oheims — seine einzige Pyramide — die Liebe der Genueser. Den Leichtsinn verzeiht die Andreas.

1

Gianettino. Mein Dheim und Bergog -

Undreas. Unterbrich mich nicht. Du haft bas schönfte Aunstwerf ber Regierung verlett, bas ich selbst den Genuesern vom himmel holte, bas nich so viele Rachte gekostet, so viele Gefahren und Blut. Bor ganz Genua hast du meine fürstliche Ehre besus belt, weil du für meine Anstalt keine Achtung zeige test. Wem wird sie heilig seyn, wenn mein Blut sie verachtet? — Diese Dummheit verzeiht dir der Oheim.

Gianettino (beleidigt.) Gnabigfter Berr, Sie haben mich zu Genua's Herzog erzogen.

Andreas. Schweig — du bift ein Hochverrather bes Staats, und haft das Herz seines Lebens vermuns bet. Merke die's, Anabe! Es heißt — Unterwerfung! — Weil der Hirt am Abend seines Tagwerks zuruckstrat, mahntest du die Herde verlassen? Peil Andreas eisgraue Haare trägt, trampeltest du wie ein Sassens junge auf den Sesens?

Gianettino (trobig.). Gemach, pergog. Auch in meinen Abern fiebet bas Blut bes Andreas, por bem Frankreich erzitterte.

Andreas. Schweig! befehl' ich — Ich bin gewohnt, daß das Meer aufhorcht, wenn ich rede — Mitten in ihrem Tempel spieest du die majestätische Gerechtigkeit an. Weißt du, wie man das ahndet, Rebelle? — Ist antworte!

(Gianettino beftet ben Blid fprachlos mi Boben.)

Andreas. Ungluckeliger Andreas! In beinem eigenen Herzenhaft du den Wurm beines Verdienstes ausgebrütet. — Ich baute den Gennesern ein Haus, bas der Vergänglichkeit spotten sollte, und werfe den ersten Fenordnand hinein; diesen! Dank es, Unz besonnener, wesem eisgrauen Ropf, der von Familienz händen zur Grube gebracht senn will — Dank es meis ner gottlosen Liebe, daß ich den Kopf des Empdrers dem beleibigten Staat nicht — vom Blutgerüste zus werfe. (sonnen.)

### Bierzehnter Auftritt.

Lome I I in (außer Athem, erfchroden.) Gianete tino (ficht bem herzog glubend und fprachlos nach.)

Lomellin. Bas hab' ich gefeben? Bas angee bin? Jest! Jest! flieben Sie, Pring! Jest ift alles vuloren.

Gianettino (mit Ingeimm.) Bas war zu verlieren? Lomellin. Genna, Prinz. Ich komme vom Rark. Das Bolf brangt sich um einen Mohren, ber an Stricken bahingeschleift wurde; ber Graf von Las vagna, über die drenhundert Nobili ihm nach bis ins Richthaus, wo die Berbrecher gefoltert werben. Der Mohr war über einem Meuchelmord ertappt worden, ben er an dem Fiesko vollftrecken sollte.

Gianettino (gampft mit dem gus.) Bas? Sind beut alle Teufel lac?

Lomellin. Man inquirirte schaff wer ihn bestoschen. Der Mohr gestand nichts. Man brachte ihn auf die erste Folter. Er gestand nichts. Man brachte ihn auf die zweite. Er sagta auch fagto aus - Snädiger Herr, wo gedachten Sie hin, da Sie Ihre Chre einem Taugenichts Preis gaben?

Gianettino (schnandt ibn milb an.) Frage mich nichts.

Lomellin. Horen Sie weiter. Aum war tas Wort Doria ausgesprochen — lieber hatt' ich meinen Namen auf der Schreibtafel bes Teusels gelesen, als hier den Ihrigen gehört — so zeigte sich Fiesko dem Bolk. Sie kennen ihn, den Mann, der besehlend sies het, den Bucherer nitt den Herzen der Menge. Die gange Wersammlung hieng ihm athemlos in starren schrecklichen Gruppen entgegen; er sprach wenig, aber streiste den blutenden Arm auf, das Bolk schlug sich um diejfallenden Troppen, wie um Reliquien. Der Mohr wurde seiner Willtubr übergeben, innd. Fiesko: — ein Herzstoß für unsner Fiesko, begnadigte ihn. Ihr raser

te die Stille bes Bolts in einen brullenden Laut aus, jeder Athem zernichtete einen Doria, Fiesko wurde auf tausendstimmigem Wipat nach Hause getragen.

Sianettino (mit einem dumpfen Gelächter.) Der Aufruhr schwelle mir an die Gurgel! — Raiser Rarl! Mit dieser einzigen Sylbe will ich sie niederwerfen, baß in ganz Genun auch keine Glocke mehr summen soll.

Lomellin. Bohmen liegt weit von Italien --Benn Karl fich beeilt, kann er noch zeitig genug zu Ihrem Leichenschmause kommen.

Sianettino (zieht einen Brief mit großem Slegel hers wer.) Glück genug also, daß er schon hier ist! — Berswundert sich Lomellin? Glaubt er mich tollbreift gesnug, wuthige Republikaner zu reizen, wenn sie nicht schon verkauft und verrathen wären?

Lomellin (betreten.) Ich melknicht, was ich denke. Gianettino. Ich denke ermas, das du nichtweißt. Der Schluß ist gefaßt. Uebermorgen fallen .12. Sena-toren. Doria wird Monarch, und Kaiser Raul wird ihn schüßen -- Du trittst zurud?

komellini Zwolf Senatoren! Mein herz ist nicht weit genug, eine Blutschuld zwölfmal zu faffen.

Gianettino. Narrchen, am Thron wirft man fie nieder. Siehst du, ich überlegte mit Karle Ministern, daß Frankreich in Genua noch starke Parteion hatte, bie es ihm zum zweitenmale in die Hande spielen kommeten, wenne man sie nicht mit der Wurzel vertilgte.

Das wurmte beim alten Karl. Er unterschrieb meisnen Anschlag - und Du schreibft, was ich bittite.

Lomellin. Roch weiß ich nicht -

Gianettino. Setze bich. Schreib.

Lomellin. Was ichreib' ich aber? (fest fic.)

Gianettino. Die Namen ber 12 Randibaten-

Lomellin (foreibt.) Bum Dant fur fein Botum führt er ben Leichenzug.

Sianettino. Rornelio Ralva.

Lomellin. Ralva.

Gianettino. Michael Bibo.

Lomellin. Gine Abfühlung auf die Profuratur.

Gian ettin o. Thomas Ufferato mit brei Bradern. (Lomellin halt inne.)

Gianettino (nachtradlich.) Mit brei Brubern. Lomellin (foreibt.) Weiter.

Gianettino. Fiesto von Lavagna.

Lomellin. Geben Sie Acht! Geben Sie Acht! Sie werden über diesem schwarzen Stein noch ben Hals brechen.

Sianettino. Scipio Bourgognino.

Lomellin. Der mag anderswo hochzeit balten. Bianetting. 280 ich Brautführer bin - Ras

Sianettino. Wo ich Brautführer bin. — Ras phael Sacco.

Lomellin. Dem follt' ich Pardon auswirken,

bis er mir meine fünftausend Scudi bezahlt hat. (schreibt) Der Tod macht quitt.

Gianettino. Bingent Ralfagno.

Lomellin. Kalkagno - den 3mblften schreib ich auf meine Gefahr, oder unser Lodfeind ift vergeffen.

Gianettino. Ende gut. Alles gut. Joseph Berrina.

Lomellin. Das war der Kopf des Wurms. (fieht auf, streut Sand, fliegt die Schrift durch, reicht sie dem Prinsten.) Der Tod giebt übermorgen prächtige Galla, und hat zwölf genuesische Fürsten geladen.

Gianettino (tritt zum Tisch, unterzeichnet.) Es ist geschehen — In zwei Tagen ist Dogewahl. Wenn bie Signoria versammelt ist, werden die Iwdlf auf das Signal eines Schnupftuchs mit einem ploglichen Schuß gestreckt, wenn zugleich meine 200 Teutsche das Rathbaus mit Sturm besetzen. Ist das vorbei, tritt Giannettino Doria in den Saal, und tast sich huldigen. (slingest.)

Lomellin. Und Andreas?

Gianettino, (verdotlich.) Ift ein alter Mann. (ein Bedienter.) Wenn der Herzog fragt, ich bin in der Meffe. (Bedienter ab.) Der Teufel, der in mir stedt, tann nur in heiligenmaßte intognito bleiben.

Lomellin. Aber das Blatt, Pring?

Gianettino. Mimmft bu, laffeft es burch unfre Partei girkuliren. Diefer Brief muß mit Extrapoft

nach Levante. Er unterrichtet ben Spinola von allem, und heißt ihn fruh 8 Uhr in der Haupsfladt hier einst treffen. (will fort.)

Lomellin. Ein Coch im Faß , Pringil Fiesto ber sucht keinen Senat mehr.

Gianettino (zurudenfend.) Doch,noch einen Meus ter wird Genua haben? — Ich forge bafür. (ab in ein Geitenzimmer. Lomellin fort burch ein anderes.)

## Funfzehnter Auftritt. Borgimmer bei Fiesto.

Siesto (mit Briefen und Wechfeln.) 'M' o h r.

Fiedto. Alfo vier Galeren find eingelaufen? Mohr. Liegen glücklich in der Darsena vor Anter. Fiedto. Das kommt erwünscht. Woher die Ers Breffen?

Dobt. Bon Rom, Piagenza und Franfreich.

Fiedto (bricht die Briefe auf, fliegt fie durch.) Wills kommen, willfommen in Genua. (fehr aufgetdumt.) Die Rouriere werden fürstlich bewirthet.

Mohr. hum! (will geben.)

Fiedfo. Halt! Halt! Dier kommt Arbeit fur bich bie Fulle.

Mohr. Was fieht zu Befehl? Die Nafe des Spue rers, oder der Stachel bes Storpions?

Fiedfo. Für jest bes Ludvagels Schlag. Mors

gen fruh werben 2000 Mann verkappt zur Stadt bets einschleichen, Dienste bei mir zu nehmen. Bertheile bu beine Handlanger an ben Thoren herum, mit der Ordre, auf die eintretenden Passagiers ein wachsames Auge zu haben. Einige werden als ein Trupp Pils grimme kommen, die nach Loretto wallsahrten geben, andere als Ordensbruder, oder Savoparden, oder Kosmodianten, wieder andre als Krämer, oder als ein Trupp Musikanten, die meisten als abgedankte Goldaten, die genuesisches Brot essen wollen. Jeder Frems de wird ausgefragt, wo er einstelle? antworter er: zur goldenen Schlange, so muß man ihn freundslich grüßen, und meine Wohnung bedeuten. Höre, Kerl, aber ich baue auf deine Rlugheit.

Mohr. Herr! wie auf meine Bosheit. Entwischt mir eine Locke Haar, so sollt ihr meine 2 Augen in eine Bindbuchse laden, und Sperlinge damit schießen. (will fort.)

Fiesto. Halt! noch eine Arbeit. Die Galeren werden der Nation scharf in die Angen stechen. Merke anf, was davon Rede wird. Fragt dich jemand, so hast bu von weitem murmeln gehort, daß dein herr damit Jagd auf die Turken mache. Bersstehest du?

Mohr. Berftebe. Die Barte ber Beichnittenen liegen oben brauf. Was im Korb ist, weiß ber Teufel. (will fort.)

Fiesto. Gemach. Noch eine Borficht. Gianets tino hat neuen Grund mich zu haffen, und mir Fallen zu stellen. Geh, beobachte beine Kameraden, ob du nicht irgendwo einen Menchelmord witterst. Doria besucht die verdächtigen Häuser. Hänge dich an die Töchter der Freude. Die Geheimnisse des Kabinets steden sich gern in die Fälten eines Weiberrocks. Berssprich ihnen goldspeiende Kunden — versprich deinen Herrn. Nichts kann zu ehrwürdig senn, das du nicht in diesen Morast untertauchen sollst, die du den festen Boden fühlst.

Mohr. Halt! Solla! Ich habe den Eingang bei eis ner gewiffen Diana Bononi, und bin gegen fünf Biers teljahre ihr Zuführer gewesen. Borgestern sah ich ben Profurator Lomellind aus ihrem Hause kommen.

Fiesto. Wie gerufen. Eben der Lomellino ift der Hauptschluffel zu allen Tollheiten Doria's. Gleich morgen fruh must du hingehen. Bielleicht ist er heute Nacht dieser keuschen Luna Endymion.

Mohr. Noch ein Umstand, gnabiger Herr! Wenn mich die Genueser fragen — und ich bin des Teufels! das werden sie — wenn sie mich jetzt fragen, was deuft Fiesto zu Genua? — Werdet ihr eure Maste noch lans ger tragen, oder was soll ich antworten?

Fiesto. Antworten? Wart! Die Frucht ift ja zeitig. Weben verfündigen die Geburt - Genua lies

1

ge auf bem Blod', follft du antworten, und bein herr beife Johann Ludwig Fiesto.

Mohr (sich froh fredenb.) Was ich anbringen will, daß sich's gewaschen haben soll, bei meiner hundsvotztischen Ehre! — Aber nun hell auf, Freund Haßan! In ein Weinhaus zuerst! Weine Füße haben alle Hans de voll zu thun — ich-muß meinen Wagen faressiren, daß er bei meinen Beinen das Wort redet. (eilt ab, sommt aber schnell zurda.) Ax propos! Bald hatt' ich das verplaudert. Was zwischen eurer Frau und Kalkagno vorging, habt Ihr gern wissen mögen? — Ein Korb zing vor, Herr, und das war alles. (läuft davon.)

### Sedszehnter Auftritt.

#### Fied to (bei fic.)

Ich bedaure, Kalkagno — Meinen Sie etwa, ich wurde ben empfindlichen Artikel meines Shebetts Prageben, wenn mir meines Weibes Tugend und mein eigner Werth nicht Handschrift genug ausgesstellt hatten? Doch willkommen mit dieser Schwägersschaft. Du bist ein guter Soldat. Das soll mir beisnen Arm zu Doria's Untergang kuppeln! — (mit kartem Schritt auf und nieder.) Ist Doria mit mir auf den Kampfplat! Alle Maschinen des großen Wagesstücks sind im Gang. Jum schaudernden Konzert alle Instrumente gestimmt. Nichts sehlt, als die Larve

herabzureißen, und Genua's Patrioten ben Fiesto zu zeigen. (Man bort tommen.) Gin Besuch! Wer mag mich jest storen?

### Siebzehnter Auftritt.

Voriger. Verrina. Romano. (mit einem Cableau.) Sacco. Bourgognino. Kalkagno.
(alle verneigen sich.)

Fieden (ihnen entgegen, voll Heiterfeit.) Willkommen, meine wurdigen Freunde! Welche wichtige Angelegens beit führt Sie 'so vollzählig zu mir? — Du auch ba, theurer Bruder Verrina? Ich wurde bald verlernt has ben, dich zu kennen, waren meine Gedanken nicht fleifsfiger um dich, als meine Augen. War's nicht feit bem.letzen Ball, daß ich meinen Verrina entbehrte?

Berrina. Zahl' ihm nicht nach, Fiesto. Schwes re Lasten haben indes sein graues haupt gebeugt. Doch genug hievon.

Fiesto. Nicht genug fur die wißbegierige Liebe. Du wirst mir mehr sagen muffen, wenn wir allein sind. (zu Bourgognino.) Willfommen, junger held! Unfre Bekanntschaft ift noch grun, aber meine Freundschaft ift zeitig. haben Gie Ihre Meinung von mir verbess sert?

Bourgognino. Ich bin auf bem Wege.

Siesto. Berrina, man fagt mir, daß diefer jun=

ge Kavalier bein Tochtermann werden soll. Rimm meinen ganzen Beifall zu dieser Wahl. Ich hab' ihn nur einmal gesprochen, und doch wurd' ich stolz seyn, wenn er der meinige ware.

Berrina. Dieses Urtheil macht mich eitel auf meine Tochter.

Fieder (zu ben andern.) Sacco? Kalkagno? — Lauster selt'ne Erscheinungen in meinem Zimmer! Beinahe mochte ich mich meiner Dienstfertigkeit schamen, wenn Genua's ebelste Zierden sie vorübergeben. — Und bier begrüße ich einen fünften Gaft, mir zwar fremd, doch empfohlen genug durch diesen würdigen Zirkel.

Romano. Es ift ein Mahler schlechtweg, gnabis ger herr, Romano mit Namen, der sich vom Diebs stahl an der Natur ernährt, kein Wappen hat, als seis nen Pinsel, und nun gegenwärtig ift, (mit einer tiefen Berbeugung.) die große Linie, zu einem Brutuskopfe zu finden.

Fiesto. Ihre hand, Romano. Ihre Meisterinn ift eine Berwandte meines hauses. Ich liebe fie brusterlich. Runst ift die rechte hand ber Natur. Dies se hat nur Geschopfe, jene hat Menschen gemacht. Bas mahlen Sie aber, Romano?

Romano. Szenen aus dem nervigen Alterthum. Bu Florenz fieht mein fterbender Herkules, meis ne Rleopatra ju Benedig, der wuthende Ajax zu

Rom, wo die Helden der Borwelt — im Vatikan wieder auferstehen.

Fiesto. Und was ift wirklich Ihres Pinsels Be-

Romano. Er ift weggeworfen, gnabiger Derr, Das Licht bes Genies bekam weniger Fett, als bas Licht bes Lebens. Ueber einen gewissen Punkt bins aus brennt nur die papierne Krone. hier ift meisne lette Arbeit.

Fiesto (aufgerannt.) Sie konnte nicht erwunschter gekommen seyn. Ich bin heute ganz ungewöhnlich beister, mein ganzes Wesen seiert eine gewisse heroische Rube, ganz offen fur die schone Natur. Stellen Sie Ihr Tableau auf. Ich will mir ein rechtes Fest dars aus bereiten. Tretet herum, meine Freunde. Wir wollen uns ganz dem Kunstler schenken. Stellen Sie Ihr Tableau auf.

Berrina (wintt ben anbern.) Nun mertet auf, Ge-

Momano (ftellt das Gemabibe gurecht.) Das Licht muß von der Seite spielen. Ziehen Sie je nen Bors hang auf. Diefen laffen Sie fallen. Gut. (er tritt auf die Seite.) Es ist die Geschichte der Birginia, und bes Appins Rlaudius.

(Lange ausbruckvolle Paufe, worinn alle die Mahleren betrachten.)

Berrina (in Begetsterung.) Sprit gu, eisgrauer

Bater! — Zuckft bu, Tyrann? — Wie fo bleich fteht ihr Klöhe, Romer — ihm nach, Romer — das Schlachtmesser blinkt — Mir nach, Klöhe, Genueser — Nieder mit Doria! Nieder! Nieder! (er hant gegen das Gomästle.)

Fiedko (lächeind jum Mahler.) Fordern Gie mehr Beifall? Ihre Kunft macht diesen alten Mann jum bartlofen Traumer.

Verrina (erichbeft.) 280 bin ich? Wo find fie hins getommen? Weg, wie Blafen? Du hier, Fiesto? der Tyrann lebt noch, Fiesto?

Kiebko. Siehft du? Ueber vielem Sehen hast du bie Augen vergeffen. Diesen Romerkopf findest du bes wundernswerth? Weg mit ihm! Hier das Madchen blid' an! Dieser Ausbruck, wie weich! wie weiblich! Welche Anmuth auch aus den welkenden Lippen! Welsche Wollust im verlöschenden Blick! — Unnachahmlich! Gbttlich, Romano! — Und noch die weisse blendende Bruft, wie angenehm noch von des Athems letzten Wellen gehoben? Mehr solche Nymphen, Romano, so will ich vor Ihren Phantasien knieen, und der Natur einen Scheidebrief schreiben.

Bourgognino. Berrina, ift bas beine gehoffte berrliche Birfung?

Berrina. Faffe Muth, Sohn. Gott verwarf den Urm des Fiesto, er muß auf den unfrigen rechnen.

Fiedto (jum Mabler.) Ja, es ift Ihre lette Urs beit, Romano. Ihr Mart ift erschöpft. Sie ruhren

keinen Pinsel mehr an. Doch über des Kunstlers Bes wunderung vergest ich das Werk zu verschlingen. Ich könnte hier steben, und hingassen, und ein Erdbeben überhoren. Nehmen Sie Ihr Semählde weg. Sollt' ich Ihnen diesen Wirginiakopf bezahlen, musst' ich Ges nua in Versatz geben. Nehmen Sie weg.

Romano. Mit Ehre bezahlt fich der Runftler. Ich schenke es Ihnen. (er will hinaus.)

Riesto. Gine fleine Gebult, Romano. (er gebt mit majestatischem Schritt im Bimmer, und scheint über etwas Großes ju benten. 3mmeilen betrachtet er die andern fliegend und icharf, endlich nimmt er den Mahler bei der Sand, fuhrt ihn vor das Gemable) Tritt her, Mabler. (außerft ftolg und mit Burbe.) Go tropig ftehft bu ba, weil bu Leben auf tobten Tuchern beuchelft, und große Thaten mit Heinem Aufwand verewigst. Du prablit mit Poetenbige, der Phantafie marklosem Marionettenspiel, obne Berg, ohne thatenwarmende Rraft; fturgeft Eprans nen auf Leinwand; - bist felbst ein elender Stlave? Machft Republiken mit einem Pinsel frei; - kannft beine eignen Retten nicht brechen? (voll und befehlenb.) Beh! Deine Arbeit ift Gautelmert - ber Schein meis de ber That - (mit Große, indem er bas Tableau ums wirft.) 3ch habe gethan, mas bu - nur mablteft. (alle ericuttert. Romano tragt fein Tableau mit Befturgung fort,)

### Achtzehnter Auftritt.

Siesto. Berrina. Bourgognino. Sacco. Kaltagno.

Fiesto (unterbricht eine Pause des Erstaunens.) Dachtet ihr, der Lowe schliese, weil er nicht brulte? Warct ihr eitel genug, euch zu überreden, daß ihr die einzisgen wäret, die Genua's Ketten fühlten? Die einzigen, die sie zu zerreißen wünschten? Eh' ihr sie nur fern rasseln hörtet, hatte sie schon Fiesto zerbrochen. (er öffnet die Schattulle, nimmt ein Paket Briefe beraus, die er alle über die Tasel spreitet.) Her Goldaten von Parma— hier französisches Geld—— hier vier Galeren vom Papst. Was sehlte noch, einen Tyrannen in seinem Mest aufzusagen? Was wisst ihr noch zu erinnern? (dasse alle erstarrt schweigen, tritt er von der Tasel, mit Selbst gefühl.) Republikaner, ihr send geschickter, Tyrannen zu versluchen, als sie in die Luft zu sprengen. (alle, aus ser Berrina, werfen sich sprachlos dem Fiesto zu Fussen.)

Berrina. Fiesto! — Mein Geift neigt fich vor bem deinigen — Mein Anie tann es nicht — Du bift ein großer Mensch; — aber — Steht auf, Genueser.

Fiedto. Ganz Genna argert fich an bem Beich, ling Fiedto. Ganz Genna fluchte aber den verbuhlten Schurken Fiedto. Gennefer! Gennefer! Meine Buhslerei hat ben arglistigsten Despoten betrogen, meine Tollheit hat euerm Furwig meine gefahrliche Beise

heit verhult. In ben Windeln ber Ueppigkeit lag bas erstaunliche Wert der Verschworung gewickelt. Genug. Genua kennt mich in Euch. Mein ungeheuerster Wunsch ist befriedigt.

Bourgognino. (wirft fic unmuthig in einen Seffel.) Bin ich benn gar nichts mehr?

Fiesko. Aber laßt uns schleunig von Gedanken zu Thaten gehn. Alle Maschinen sind gerichtet. Ich kann die Stadt von Land und Wasser bestürmen. Rom, Frankreich und Parma bedecken mich. Der Abel ist schwürig. Des Pobels Herzen sind mein. Die Tysrannen hab ich in Schlummer gesungen. Die Repubsisif ist zu einem Umgusse zeitig. Mit dem Glück sind wir fertig. Nichts fehlt — Aber Berrina ist nachdenskend?

Bourgognino. Gedult. Ich hab' ein Worts chen, das ihn rascher aufschrecken soll, als des jungsten Tages Posaunenruf. (er tritt zu Berrina, ruft ihm bedeustend zu.) Bater, mach auf! Deine Bertha vers zweifelt.

Berrina. Wer (prach bas? - Zum Bert, Gennuefer!

Fiedto. Ueberlegt den Entwurf zur Bollstredung. Ueber dem ernsten Gespräch hat und die Nacht übers rascht. Genua liegt schlafen. Der Tyrann fällt ers schopft von den Sanden des Tages nieder. Wachet für beide! Bourgognino. She wir scheiben, laft und ben belbenmuthigen Bund burch eine Umarmung beschwerten. (sie schließen mit verschränkten Armen einen Kreis.) hier wachfen Genua's funf größte Herzen zusammen, Benua's größtes Lood zu entscheiben. (bruden sich inniger.) Benn ber Welten Bau aus einander fällt, und ber Spruch des Gerichts auch die Bande des Muts, au.) ber Liebe zerschneibet, bleibt biefes funffache Heldens blatt gang! (treten auseinander.)

Berrina. Mann versammeln wir und wieder? Fiedfo. Worgen Mittag will ich eure Meinungen sammeln.

Berring. Morgen Mittag benn. Gute Nacht, Biesto! Bourgognino, fomm! Du wirft etwas Seftfames biren. (beibe ab.)

Fiesto. (ju den andern.) Geht ihr zu ben hinterthoren hinaus, daß Doria's Spione nichts merten. (alle entfernen fich.)

### Meunzehnter Auftritt.

#### Fiesto.

(ber nachdentend auf und niebergebet.)

Welch ein Aufruhr in meiner Bruft! Welche heimsliche Flucht der Gedanken — Gleich verdächtigen Brastern, die auf eine schwarze That ausgehen, auf den Zeben schleichen, und ihr flammroth Gesicht furchtsam zu Boden schlagen, stehlen sich die uppigen Phantome

an meiner Seele vorbei - Saltet! Saltet! Laft mich euch ins Ungeficht leuchten - - Ein guter Gedanke ftablet bes Mannes Berg, und zeigt fich helbenmäßig dem Tage. - Sa! ich kenne euch! - Das ift die Lis verei bes ewigen Lugners — Verschwindet! (wieder Paufe, barauf lebhafter.) Republikaner Fiesto? Bergog Fiesto? - Bemach - Sier ift ber gabe hinunterfturg, wo die Mark ber Tugend fich schließt, fich scheiden himmel und Solle - Eben bier haben helden gestrauchelt, und Belden find aefunken, bie Welt beleat ibren Mamen mit Flu: und Eben haben Helden d)en bier gezweifelt, und helden find ftill geftanden, und halbadtter geworden - (rafder.) Daß fie mein find, die Bergen bon Genua? Dag bon meinen Sanden dabin, borts bin fich gangeln lagt bas furchbare Benua? - o uber die schlaue Gunde, die einen Engel vor jeden Teufel stellt - Ungludselige Schwungsucht! Uralte Bublerei! Engel fußten an deinem Salfe den Simmel hinweg, und ber Tob fprang aus beinem freisenden Bauche -(fich icaubernd ichuttelnb.) Engel fingft bu mit Girenentrillern von Unendlichkeit ein - Menschen angelft bu mit Gold, Weibern und Rronen! (nach einer nachbentenden Paufe, fest.) Ein Diadem ertampfen, ift groß. Es wegwerfen , ift gottlich. (entschloffen.) Beh unter, Thrann! Gei frei, Genua, und ich (fanftgefdmolgen) bein gludlich fter Burger.

# Dritter Aufzug. Furchtbare Wildnis.

## Erfter Auftritt.

Berring. Bourgognino (fommen burch die Racht.)

Bourgognino (fteht fill.) Aber wohin führst du mich, Bater? Der dumpfe Schmerz, womit du mich abriefst, keucht noch immer aus deinem arbeitens ben Odem. Unterbrich dieses grauenvolle Schweigen. Rebe. Ich folge nicht weiter.

Berrina. Das ift ber Drt.

Bourgognino. Der schrecklichste, ben bu auffinden konntest. Bater, wenn das, was du hier vornehmen wirst, dem Orte gleich sieht, Bater, so werden meine Haarspigen aufwarts springen.

Berrina. Doch blubet bas, gegen bie Nacht meiner Seele. Folge mir babin, wo die Berwesung leichname morsch frist, und der Tod seine schaudernde Tafel halt — dabin, wo das Gewinsel verlorner Seelen Teufel belustigt, und des Jammers undankbare

Thranen im burchlocherten Siebe der Ewigkeit ausrin, nen — dahin, mein Cohn, wo die Welt ihre Losung andert, und die Gottheit ihr allgutiges Wappen bricht — Dort will ich zu dir durch Verzerrungen spreschen, und mit Zahnklappern wirst du horen.

Bourgognino. Soren? Das? ich beschwore bich.

Berrina Jüngling! ich fürchte Tüngling, dein Blut ift rosenroth — bein Fleisch ist mild geschmeidig; dergleichen Naturen fühlen menschlich weich; an dieser empfindenden Flamme schmilzt meine grausame Weisheit. Hätte der Frost des Alters, oder der bleierne Gram den frohlichen Sprung deiner Geister gelähmt — hatte schwarzes klumpiges Blut der leidenden Natur den Abeg zum Herzen gesperrt, dann wärst du gesschickt, die Sprache meines Grams zu verstehen, und meinen Entschluß anzustaunen.

Bourgognino. Ich werd' ihn horen und mein maden.

Berrina. Nicht barum, mein Sohn — Berrina wird damit dein herz verschonen. Decipio, schwere Lasten liegen auf dieser Brust — ein Gedanke, grauens voll, wie die lichtscheue Nacht — ungeheuer genug, eine Maunsbrust zu sprengen — Siest du? Allein will ich ihn vollführen — allein tragen kann ich ihn nicht. Wenn ich stolz wäre, Scipio, ich könnte sagen, es ist eine Qual, ber einzige großt

Mann zu fenn — Große ift bem Schöpfer zur Laft gefallen, und er hat Geister zu Bertrauten gemacht — hore, Scipio!

Bourgognino. Meine Seele verschlingt die beis nige.

Berrina. Sore, aber erwiedre nichts. Nichts, junger-Mensch! Sorft du? Rein Wort foust du barauf fagen — Fiesko muß fterben!

Bourgognino (mit Beflargung.) Sterben! Riedfo! Berrina. Sterben! - 3ch bante bir, Gott! es ift beraus - Fiesto fterben , Cohn , fterben burch mich! - Run geh - Es giebt Thaten, die fich feinem Menichen = Urtheil mehr unterwerfen - nur ben Simmel jum Schiedsmann erkennen - Das ift eine davon. Beh. 3ch will weder beinen Tadel, noch beinen Beis Ich weiß, was fie mich koftet, und bamit gut. Doch bore - bu tonnteft bich wohl gar mabnfinnig baran benten - Sore - Sabest bu ihn geftern in un= frer Befturgung fich fpiegeln? Der Mann, deffen Ladeln Italien irre fuhrte, wird er feines Gleichen in Benna dulden? Beh. Den Tyrannen wird Fiesto fturjen, bas ift gewiß! Fiesto wird Genua's gefährlichfter Thrann merden, das ift gemiffer! (er gebet ichnell ab. Bourgognino blickt ihm ftaunend und fprachlos nach, dann folgt er ibm langfam.)

### Zweiter Auftritt.

Saal bei Fiesto. In der Mitte des Sintergrundes eine große Gladthure, die den Profpett über das Meer und Genua offnet. Morgendammerung.

#### Sie dt o (vorm genfter.)

Was ist das? — Der Mond ist unter — Der Motogen kommt feurig aus der See — Wilde Phantasieen haben meinen Schlaf aufgeschwelgt — mein ganzes Wesen krampsig um eine Empsindung gewälzt. — Ich muß mich im Offenen dehnen. (er macht die Slastbut aus. Stadt und Meer vom Morgenroth überstammt. Kiesto mit starten Schritten im Immer.) Daß ich der größte Mann bin im ganzen Genua! und die kleinern Scclen sollten sich nicht unter die große versammeln? — aber ich verletze die Tugend! (steht fill.) Tugend? — Der erhabene Kopf bat andre Versuchungen, als der gemeine — Sollt' er Tugend mit ihm zu theilen haben? Der Harnisch, der des Pogmäen schmächtigen Körper zwingt, sollte der einem Riesenleid anpassen müssen?

Diese majestätische Stadt! (mit offenen Armen bagte gen eilend.) Mein! und darüber empotzussammen, gleich dem königlichen Tag — darüber zu brüten mit Monarchenkraft — all die kochende Begierden — all die nimmersatten Wünsche in diesem grundlosen Dzean unterzutauchen? — Gewiß! Wenn auch des Betrüs

gere Bit ben Betrug nicht abelt, fo abelt boch ber -Preis den Betruger. Es ift ichimpflich, eine volle Borfe zu leeren - es ift frech, eine Million zu veruntreuen, aber es ift namenlos groß, eine Krone zu ftehlen. Die Schande nimmt ab mit der wach fenden Guns de. (Paufe. Dann mit Ausbrud.) Geborchen! - Serre fchen! - ungeheure fcwindlichte Rluft - Legt Alles binein, mas der Mensch Rostbares bat - eure gewonnenen Schlachten, Eroberer - Runftler, eure unfterblichen Werke - eure Bollufte, Epifure - eure Meere und Infeln, ihr Weltumichiffer! Geborchen und herrichen! Genn und Michtfenn! Ber über ben schwindlichten Graben vom letten Seraph jum Unendlichen fett, wird auch diefen Sprung ausmeffen. (mit erhabenem Spiel.) Bu fteben in jener schrede lich erhabenen Sobe - niederzuschmollen in der Menschlichfeit reißenden Strudel , wo bas Rad der blinden Betrügerinn Schickfale ichelmisch malzt - ben erften Mund am Becher der Freude - tief unten ben gebarnischten Riesen Gefen am Gangelbande zu lenken -Schlagen zu feben unvergoltene Bunden, wenn fein furgarmiger Grimm an bas Gelander ber Majeftat bhnmachtig poltert - Die unbandigen Leidenschafe ten des Bolts, gleich fo viel stampfenden Roffen, mit dem weichen Spiele des Zügels zu zwingen ben emporftrebenden Stolz der Bafallen mit Ginem - Einem Athemaug in ben Staub gu legen, wenn ber

ichdpferische Fürstenstab auch die Träume des fürstlischen Fiebers ins Leben schwingt! Ha! welche Borsstellung, die den staunenden Geist über seine Linien wirdelt! — Ein Augenblick Fürst hat das Mark des ganzen Dasenns verschlungen. Nicht der Tums melplatz des Lebens — sein Gehalt bestimmt seinen Werth. Zerstücke den Donner in seine einsachen Sylsben, und du wirst Kinder damit in den Schlummer singen; schmelze sie zusammen in einen plötzlichen Schall, und der monarchische Laut wird den ewigen Himmel bewegen — Ich bin entschlossen! (heroisch auf und nieder.)

## Dritter Auftritt.

Boriger. Leonore (tritt herein mit merflicher Angil.)

Leonore. Bergeben Sie, Graf. Ich furchte, Ihre Morgenruhe ju ftoren.

Fiesto (tritt bochft betreten jurud.) Gewiß, gnabige Frau, Sie uberrafchen mich feltfam.

Leonore. Das begegnet nur den Liebenden nie. Fiesko. Schone Grafinn, Sie verrathen Ihre Schonheit an ben feindlichen Morgenhauch.

Leonore. Auch mußt' ich nicht, warum ich ben wenigen Rest fur ben Gram schonen sollte.

. Fiesto. Gram, meine Liebe! Stand ich bisher

im Bahn, Staaten nicht umwühlen wollen, beiffe Gemutherube?

Leonore. Mbglich — Doch fuhl' ich , daß meine Beiberbruft unter dieser Gemutheruhe bricht. Ich tomme, mein Herr, Sie mit einer nichtsbedeutenden Bitte zu belästigen, wenn Sie Zeit für mich wegwers sen mochten. Seit sieben Monaten hatt' ich den selt samen Traum, Gräfinn von Lavagna zu seyn. Er ist verflogen. Der Kopf schmerzt mir davon. Ich werde den ganzen Genuß meiner unschuldigen Kindheit zustückrufen mussen, meine Geister von diesem lebhaften Phantome zu heilen. Erlauben Sie darum, daß ich in die Arme meiner guten Rutter zurücksere!

Riedto (außerft befturgt.) Grafinn!

Leonore. Es ist ein schwaches verzärteltes Ding, mein Herz, mit dem Sie Mitleiden haben mussen. Auch die geringsten Andenken des Traums konnten meis ner kranken Einbildung Schaden thun. Ich stelle desswegen die letzten überbliebenen Pfänder ihrem rechte mäßigen Besitzer zuruck (sie legt einige Galanterieen auf ein Tischgen.) Auch diesen Dolch, der mein Herz durchs suhr (seinen Liebesbrief). Auch diesen — und (indem sie sich lautweinend hinausstätzen will.) behalte nichts, als die Wunde!

Fiedto (erfauttert, eilt ihr nach, balt fie auf.) Leonos re! Welch ein Auftritt! Um Gotteswillen!

Leonore (fallt matt in feinen Arm.) Ihre Gemahlinn

zu seyn hab' ich nicht verdient, aber Ihre Gemahlinn hatte Achtung verdient — Wie sie jest zischen, die Lasssterzungen! Wie sie sie auf mich herabschielen, Genna's Damen und Madchen! "Seht, wie sie wegbluht, die Eitle, die den Fiedko heirathete!" — Grausame Ahnz dung meiner weiblichen Hoffart! Ich hatte mein ganzes Geschlecht verachtet, da michefiedko zum Brautzaltar führte.

Fiesto. Nein, wirklich, Madonna! biefer Auftritt ift fonderbar.

Leonore (für fic.) Ab, erwunscht. Er wird blaß und roth. Igt bin ich muthig.

Fiesto. Nur zwen Tag, Grafinn, und bann richten Sie mich.

Leonore. Aufgeopfert — Laß mich es nicht vor dir aussprechen, jungfräuliches Licht! Aufgeopfert eisner Buhlerinn! Rein! Sehen Sie mich an, mein Gemahl! Wahrhaftig, die Augen, die ganz Genua in Inechtisches Zittern jagen, muffen sich iht vor den Thräsnen eines Weibes verkricchen.

Fiesto (angerft verwirrt.) Nicht mehr, Signora! Nicht weiter!

Leonore (mit Wehmuth und etwas ditter.) Einschwasches Weiberherz zu zerfleischen! Des ift des starten Geschlechts so würdig! — Ich warf mich in die Arme bieses Mannes. An diesen Starten schmiegten sich wollustig alle meine weiblichen Schwächen. Ich über-

gab ihm meinen ganzen himmel — ber großmuthige Mann verschenkt ihn an eine —

Fiedfo (fidryt ihr mit heftigfeit ins Wort.) Meine Leonore, nein! -

Leonore. Meine Leonore? — himmel, habe Dank! Das war wieder achter Goldklang der Liebe. haffen sollt' ich bich, Falscher, und werfe mich hungrig auf die Brosamen beiner Zartlichkeit. — haffen? Sagte ich haffen, Fiesko? D glaub' es nicht! Sterz ben lehrt mich bein Meineid, aber nicht haffen. Mein herz ift betrogen. (man hort ben Mohren.)

Fiedto. Leonore, erfullen Sie mir eine fleine fin= bifche Bitte.

Leonore. Alles, Fiesko, nur nicht Gleichgültigkeit. Fiesko. Was Sie wollen, wie Sie wollen. —

(bebeutend.) Bis Genua um zwen Tage alter ift, fragen Sie nicht! Berdammen Sie nicht! (er fuhrt fie mit Ansftand in ein anderes 3immer.)

## Bierter Auftritt.

Dobr (tendenb). Fie.sto.

Fiesto. Bober fo in Athem? Mohr. Geschwind, gnadiger herr — Riesto. Ift was in's Garn gelaufen?

Mohr. Lest diesen Brief. Bin ich benn wirklich ba? Ich glaube, Genua ift um zwolf Gaffen furzer wors

ben, ober meine Beine um so viel langer. Ihr vers blaft? Ja, um Ropfe werben fie karten, und ber eure ift Tarod. Wie gefällts euch?

Fiesko (wirft ben Brief erschüttert auf den Tifc.) Krauskopf und zehen Teufel! wie kommst bu zu diesem Brief?

Mohr. Ohngefahr wie — Euer Gnaden zur Respublik. Ein Expresser sollte damit nach Levanto flies gen. Ich wittre den Fraß, laure dem Burschen in einem Hohlweg auf. Baf, liegt der Marder — Wir haben das huhn.

Fiesto. Sein Blut über bich! Der Brief ift nicht mit Gold zu bezahlen.

Mohr. Doch dant' ich für Silber. (ernsthaft und wichtig.) Graf von Lavagna! Ich habe neulich einen Gelust nach eurem Ropf gehabt. (indem er auf den Brief deutet.) Pier war' er wieder — Jetzt, dent' ich, waren gnädiger Herr und Halunke quitt. Fürs weitere könnt ihr euch beim guten Freunde bedanken. (reicht ihm einen zweiten Zettel.) Rumero 2.

Fiesto (nimmt das Blatt mit Erftaunen.) Wirft bu toll fenn?

Mohr. Numero 2. (er ftellt fich trobig neben ihn ftemmt ben Ellenbogen an.) Der Lowe hat's boch fo dumm nicht gemacht, baß er bie Maus pardonnirte? (argliftig.) Gelt! er hat's schlau gemacht, wer hatt' ihn buch sonft

aus bem Garne genagt? - Run? Wie behagt Euch bas?

Fiesto. Rerl, wie viel Teufel besolbest du?

Mohr. Bu dienen - nur einen, und ber ftebt in graflichem Futter.

Fiesto. Doria's eigene Unterschrift! - Bo bringft bu bas Blatt ber?

Mohr. Warm aus den Handen meiner Bononi. Ich machte mich noch die gestrige Nacht dahin, ließ eure schönen Worte, und eure noch schönere Zechinen klingen. Die letten drangen durch. Fruh seche sollt' ich wieder aufragen. Der Graf war richtig dort, wie Ihr sagtet, und bezahlte mit schwarz und weiß das Weggeld zu einem konterbandenen Himmelreich.

Kiebko. (aufgebracht.) Ueber die feilen Weibers inechte! — Republiken wollen sie stürzen, können einer Metze nicht schweigen. Ich sehe aus diesen Papieren, daß Doria und sein Anhang Komplott gemacht haben, mich mit eilf Senatoren zu ermorden, und Gianettino zum sauverainen Herzog zu machen.

Mohr. Nicht anders, und das schon am Morgen ber Dogewahl, dem britten bes Monats.

Fiesto (rasc.) Unsere flinke Nacht soll biesen Morgen im Mutterleibe erwürgen — Geschwind, Hassaul — Meine Sachen sind reif — Ruse die andern — Wir wollen ihnen einen blutigen Vorsprung machen — Tummle dich, Haßan!

Mohr. Noch muß ich euch meinen Schubsack von Zeitungen sturzen. Zweitausend Mann sind glücklich hereinpraktizirt. Ich habe sie bei den Kapuzinern untergebracht, wo auch kein vorlauter Sonnenstrahl sie ausspioniren soll. Sie brennen vor Neugier, ihren herrn zu sehen, und es sind treffliche Kerle.

Fiesto. Aus jedem Kopf blubt ein Studi fur bich — Bas murmelte Genua zu meinen Galeren?

Mohr. Dasist ein hauptspaß, gnadiger herr! Ues ber die vierhundert Abenteurer, die der Friede zwischen Frankreich und Spanien auf den Sand gesetzt hat, nissteten sich an meine Leute und bestürmten sie, ein gustes Wort für sie bei euch einzulegen, daß ihr sie gegen die Ungläubigen schicken mogt. Ich habe sie auf den Abend zu euch in den Schloßhof beschieden.

Fiedto (frob.) Bald sollt'ich dir um den hals fallen, Schurke! Ein Meisterstreich! Vierhundert sagst du? — Genua ist nicht mehr zu retten. Vierhundert Studi find dein.

Mohr. (trenherzig.) Gelt, Fiesto? Wir zwei wollen Genua zusammenschmeißen, daß man die Gesetze mit den Besen aufkehren kann — Das hab' ich euch nie gesagt, daß ich unter der hiesigen Garnison meine Bozgel habe, auf die ich zählen kann, wie auf meine Holzlenfahrt. Nun hab' ich veranstaltet, daß wir auf jedem Thor wenigstens sechs Kreaturen unter der Wache haben' die genug sind, die a idern zu beschwätzen, und ihre fünf Sinne unter Wein zu setzen. Wenn ihr also Lust

habt, biese Nacht einen Streich zu magen, so findet ihr die Wachen besoffen.

Fiedto. Rebe nichts mehr. Bis jetzt habeich ben ungeheuern-Quader ohne Menschenhulfe gewälzt; hart am Ziel soll mich ber schlechteste Kerl in der Rundung beschämen? Deine Hand, Bursche! Was dir der Graf schuldig bleibt, wird ber Herzog hereinholen.

Mohr. Ueberdies noch ein Billet von der Grafinn Imperiali. Sie winkte mir von der Gaffe hinauf, war sehr gnadig, fragte mich spottelnd, ob die Grafinn von Lavagna keinen Anfall von Gelbsucht gehabt hatete? Euer Gnaden, sagt' ich, fragen nur einem Bcsfinden nach, sagt' ich —

Fied to (bat das Billet gelefen, und wirft es weg.) Sehr gut gesagt; fie antwortete?

Mohr. Antwortete: Sie bedaure dennoch bas Schickfal ber armen Wittme, erbiete fich auch, ihr Genugthuung ju geben, und Guer Gnaden Galantes ricen fünftig ju verbitten.

Fiesko (hamifch.) Welche fich wohl noch vor Welt= Untergang aufheben durften — Das die ganze Erheb= lichkeit, Dagan?

Mohr (boshaft.) Gnabiger herr, Angelegenheiten ber Damen find es junachft nach den politischen -

Ficsto. D ja freilich, und biefe allerdings. Aber mas willt du mit biefem Papierchen?

Mohr. Gine Teufelei mit einer andern ausfra-

zen - diese Pulver gab mir Signora, eurer Frau tage lich eins in die Schofolade zu ruhren.

Fiesto (tritt blag jurud.) Gab bir?

Mohr. Donna Julia, Grafinn Imperiali.

Fiedto (reift ihm folde meg, heftig.) Lugft du, Ras naille, laß ich dich lebendig an den Wetterhahn vom Lorenzothurm schmieden, wo dich der Wind in einem Athemzug neunmal herumtreibt — die Pulver?

Mohr (ungeduldig.) Soll ich Eurer Frau in der Schofolade zu faufen geben, verordneten Donna Justia Imperiali.

Fiesko (außer Fassung.) Ungeheuer! Ungeheuer!— bieses holdselige Geschöpf? — Hat so viel Hölle in eis ner Frauenscele Platz? — Doch, ich vergaß dir zu dansten, himmlische Borsicht, die du es nichtig machst — nichtig durch einen ärgern Teusel. Deine Wege sind sonderbar. (zum Mohren.) Du versprichst zu gehorchen, und schweigst.

Mohr. Sehr wohl. Das lette kann ich, fie bes zahlte mirs baar.

Fiesto. Dieses Billet ladet mich zu ihr — Ich will kommen, Madam! Ich will Sie beschwätzen, bis Sie hieher folgen. Gut. Du eilst nunmehr, was bu eilen kannst, rufft die ganze Berschwörung zusammen.

Mohr. Diesen Befehl hab ich vorausgewittert, und darum jeden auf meine Faust Puntt zehn. Uhr hies ber bestellt.

Fiesko. Ich hore Tritte. Sie finds. Kerl, bu verdientest beinen eigenen Galgen, wo noch kein Sohn Mbams gezappelt hat. Geh ins Borzimmer, bis ich läute.

Mohr (im Abgeben.) Der Mohr hat seine Arbeit gethan, ber Mohr kann gehen. (ab.)

# Fünfter Auftritt.

Alle Berfchwornen.

Fiedko (ihnen entgegen.) Das Wetter ist im Anzug. Die Wolken laufen zusammen. Tretet leis' auf! Last beibe Schlösser vorfallen!

Berrina. Acht Zimmer hinter uns hab' ich zuge= riegelt; ber Argwohn kann auf hundert Manneschritte nicht beikommen.

Bourgognino. hier ift fein Berrather, wenns unfre Furcht nicht wird.

Kiesto. Furcht kann nicht über meine Schwelle. Billtommen, wer noch der gestrige ift. Nehmt eure Plage. (fegen fic.)

Bourgognino (fpagiert im gimmer.) Ich fige uns gern , wenn ich an's Umreißen bente.

Fiesto. Genueser, das ift eine mertwurdige Stunde.

Berrina. Du haft uns aufgefordert, einem Pla-

ne jum Tyrannenmord nachzudenken. Frage und. Wir find da, bir Rede zu geben.

Fiesto. Zuerft alfo - eine Frage, bie fpåt genug tomint, um feltsam zu klingen - Wer foll fallen? (alle fcmeigen.)

Bourgognino (indem er fic uber Fiesto's Seffel lebnt, bebeutenb.) Die Tyrannen.

Fiesto. Wohlgesprochen, die Tyrannen. 3ch bitte ench, gebt genau Ucht auf die ganze Schwere des Worts. Wer die Freiheit zu sturzen Miene macht, oder Gewicht hat, wer ist mehr Tyrann?

Berrina. Ich haffe den erften, den letten furche te ich. Undreas Doria falle!

Ralfagno (in Bemegung.) Andreas, der abgelebte Andreas, deffen Rechnung mit der Natur vielleicht übermorgen zerfallen ift?

Sacco. Andreas, ber fanftmuthige Alte?

Fiesto. Furchtbar ift dieses alten Mannes Sanftmuth, mein Sacco! Gianettino's Tolltrog nur lacherlich. Andreas Doria falle! Das sprach beine Beisheit, Berrina.

Bourgognino. Retten von Stahl ober Seibe — Es find Retten, und Andreas Doria falle!

Fiedto (jum Eifch gebend.) Alfo ben Stab gebros chen über Ontel und Neffe! Unterzeichnet! (alle untersichreiben.) Das Ber? ift berichtigt, (fegen fich nieber.)

Run jum gleich wichtigen Bie? - Reben Gie zuerft, Freund Ralkagno.

Kalkagno. Wir führen es aus wie Soldaten oder wie Meuter. Jenes ift gefährlich, weil es uns zwingt, viele Mitwisser zu haben, gewagt, weil die herzen der Nation noch nicht ganz gewonnen sind — diesem sind fünf gute Dolche gewachsen. In drei Tagen ist hohe Messe in der Lorenzodirche. Beide Dosria halten dort ihre Andacht. In der Nahe des Allershöchten entschläft auch Tyrannenangst. Ich sagte Alles.

Fiebko (abgewandt.) Kalkagno — abscheulich ist Ihre vernanftige Meinung. — Raphael Sacco?

Sacco. Ralkagno's Grunde gefallen mir, seine Wahl emport. Besser, Fiesko lagt Dheim und Nessen zu einem Gastmahle laden, wo sie dann, zwischen den ganzen Groll der Republik geprest, die Wahl haben, den Tod entweder an unsern Dolchen zu effen, oder im guten Inprier Bescheid zu thun. Wenigstens bequem ist diese Methode.

Fiesto (mit Entseten.) Sacco, und wenn der Tros pfe Wein, den ihre sterbende Junge kostet, zum sies benden Pech wird, ein Vorschmack der Holle — Wie dann, Sacco? — Weg mit diesem Rath! Sprich du, Berrina.

Berrina. Gin offenes Berg zeigt eine offene Stirn. Meuchelmord bringt uns in jedes Banditen Bruder= ichaft. Das Schwert in ber Rand deutet ben Belben.

Meine Meinung ift, wir geben laut bas Signal des Aufs ruhrs, rufen Genua's Patrioten fturmend zur Rache auf (er fahrt vom Seffel. Die andern folgen. Bourgognino wirft fic ihm um ben hals.)

Bourgognino. Und zwingen mit gewaffneter Sand bem Glud eine Gunft ab? Das ift die Stims me ber Ehre, und die meinige.

Fiesto. Und die meinige. Pfui, Genueser! (zu Ralfagno und Sacco.) Das Glud hat bereits schon zuviel für uns gethan, wir muffen uns selbst auch noch Arsbeit geben — Alfo Aufruhr, und den noch die se Macht, Genueser! (Berring, Bourgognino erstaunen. Die andern erschreden.)

Kaltagno. Was? noch diefe Nacht? Noch find bie Tyrannen zu machtig, noch unfer Unhang zu dunne.

Sacco. Diefe Nacht noch, und es ift nichts gesthan, und die Sonne geht schon bergunter?

Fiesko. Eure Bedenklichkeiten sind fehr gegrüns det, aber leset diese Blatter. (er reicht ihnen die hand, schriften Gianettino's und geht, indes sie neugierig lesen, ha, misch auf und nieder.) Jetzt fahre wohl, Doria, schoner Stern! Stolz und vorlaut standest du da, als hattest du den Horizont von Genua verpachtet, und sahest doch, daß auch die Sonne den Himmel raumt, und das Zepter der Welt mit dem Monde theilt. Fahre wohl, Doria, schoner Stern!

Auch Protroklus ist gestorben Und mar mehr als bu. Bourgognino (nachdem fie die Blatter gelefen.) Das ift gräßlich!

Ralkagno. 3mblf auf einen Schuß!

Berrina. Morgen in ber Signoria!

Bourgognino. Gebt mir die Zettel. Ich reite spornstreiche durch Genua, halte sie so, so werden die Steine hinter mir springen, und die Hunde Zettermors bio heulen.

Alle. Rache! Rache! Rache! Diese Nacht noch! Fiesko. Da send ihr, wo ich euch wollte. Sosbald es Abend wird, will ich die vornehmsten Migversgnügten zu einer Lustbarkeit bitten; nemlich alle, die auf Gianettino's Mordliste stehen, und noch überdies die Sauli, die Gentili, Vivaldi und Vesodimari, alle Lodseinde des Hauses Doria, die der Meuchelmörder zu fürchten vergaß. Sie werden meinen Anschlag mit offnen Armen umfassen, daran zweisse ich nicht.

Bourgognino. Daran zweift' ich nicht.

Fiesko. Bor allem muffen wir uns des Meers versichern. Galeren und Schiffsvolk hab' ich. Die zwanzig Schiffe ber Doria find unbetackelt, unbemannt, leicht überrumpelt. Die Mundung der Darsena wird gestopft, alle hoffnnng zur Flucht verriegelt. haben wir den hafen, so liegt Genua in Ketten.

Berrina. Unläugbar.

Fiesto. Dann werden die festen Plage der Stadt erobert, und befett. Der wichtigste ift das Thomas-

thor, das zum hafen führt, und unfre Seemacht mit der Landmacht verknupft. Beide Doria werden in iheren Pallaften überfallen, ermordet. In allen Gaffen wird Lerm geschlagen; die Sturmgloden werden gezogen, die Burger herausgerufen, unfre Parthei zu nehmen, und Genua's Freiheit zu verfechten. Begunftiget uns das Glud, so hort ihr in der Signoria das Weitere.

Berrina. Der Plan ift gut. Laß feben, wie wir Die Rollen vertbeilen.

Fiesto (bebeutenb.) Genuefer, ihr stelltet mich freiwillig an die Spige des Komplots. Werdet ihr auch meinen weitern Befehlen gehorchen?

Berrina. Go gewiß fie die beften find.

Fiesto. Berrina, weißt bu das Wortchen unter ber Fahne? — Genueser, sagts ihm, es heiße Subsordination! Wenn ich nicht diese Kopfe drehen kann, wie ich eben will — Bersteht mich ganz — wenn ich nicht der Souverain der Verschwörung bin, so hat sie auch ein Mitglied verloren.

Berrina. Gin freies Leben ift ein paar fnechtisicher Stunden werth - Wir gehorchen.

Fiedto. So verlaßt mich jetzt. Einer von euch wird die Stadt visitiren, und mir von der Starke und Schwäche der festen Plate Rapport machen. Gin Uns berer erforscht die Parole. Ein dritter bemannt die Gales ren. Ein vierter wird die zwentausend Mann nach meis

nem Schloghof beforbern. Ich selbst werbe auf ben Abend alles berichtigt haben, und noch überdies, wenn bas Glud will, die Bank im Pharao sprengen. Schlag neun Uhr ist alles im Schloß, meine letten Befehle zu horen. (flingelt.)

Berrina. Ich nehme ben hafen auf mich. (ab.) Bourgognino. Ich die Soldaten. (auch ab.) Ralkagno. Die Parole will ich ablauern. (ab.) Sacco. Ich die Runde durch Genua machen. (ab.)

# Sechster Auftritt.

#### Fiesto. Darauf ber Mobr.

Fiesto (hat fic an ein Pult gefeht und fcreibt.) Schlus gen fie nicht um gegen das Wortchen Subordinas tion, wie die Raupe gegen die Nadel? — Aber es ift ju fpat, Republikaner!

Mohr (fommt.) Gnabiger herr -

Fiedto (fteht auf, giebt ihm einen Zettel.) Alle, bes ren Namen auf diesem Blatt stehen, ladest du zu einer Kombbie auf die Nacht.

Mohr. Mitzuspielen vermuthlich. Die Entree wird Gurgeln toften.

Fieden (fremd und verdottich.) Benn bas bestellt ift, will ich bich nicht langer in Genua aufhalten. (er geht, und läßt eine Goldborse hinter sich fallen.) Das sem beine lezte Arbeit. (geht ab.)

### Giebenter Auftritt.

Do hr. (hebt den Beutel langfam von der Erde, indem et ihm ftubig nachblickt.)

Steh'n wir so mit einander? "Billich bich nicht mehr in Genua aufhalten." Das heißt aus bem Chriftlichen in mein heidenthum verdollmetscht: Benn ich herzog bin, laß ich ben guten Freund an einen genuesischen Galgen hangen. Gut. Er besorgt, weil ich um seine Schliche weiß, werbe ich seine Ehre über mein Maul springen laffen, wenn er herzog ift. Sachte, herr Graf! bas lezte ware noch zu überlegen.

Jett, alter Doria, steht mir beine Haut zu Bes
fehl. — Hin bist du, wenn ich dich nicht warne. Wenn
ich jest hingehe, und das Komplott angebe, rett' ich
bem Herzog von Genua nichts Geringeres, als ein Les
ben und ein Herzogthum; nichts Geringeres, als dieser
hut, von Gold gestrichen voll, kann sein Dank seyn.
(er will fort, bleibt aber ploslich still stehen.) Aber sachte,
Freund Haßan! Du bist etwa gar auf der Reise nach
einem dummen Streich? Wenn die ganze Todschläges
rei jett zurückginge und daraus gar etwas Gutes
würde? — Pfui! Pfui! Was will mir mein Geiz für
einen Teufelöstreich spielen! — Was stiftet größeres Uns
heil? Wenn ich diesen Fiedko prelle? — Wenn ich jes
nen Doria an das Messer liefre? — Das klügelt mit

sus, meine Teufel! — Bringt der Fiesto es hinaus, tann Genua auftommen. Weg! das tann nicht fenn. Schlüpft dieser Doria durch, bleibt Alles wie vor, und Genua hat Frieden — Das ware noch garstiger! — Aber das Spektakel, wenn die Köpfe der Rebellen in die Garküche des Henkers fliegen? (auf die andere Seite.) Aber das lustige Gemetzel dieser Nacht, wenn Ihre Durchlauchten am Pfiss eines Mohren erwürgen? Nein! aus diesem Wirrwarr belfe sich ein Christ, dem Heiden ist das Rathsel zu spissig — Ich will einen Selehrten fragen. (ab.)

# Achter Auftritt. (Saul dei der Greffind Imperiali.)

Julia (im Reglige.) Gianettin's (tritt-

Sianettino. Guten Abend, Schweffer!

Julia (febt auf.) Etwas Aufferordentliches mag es auch fenn, bas ben Kronprinzen von Genua zu feiner Schmefter fuhrt?

Sianettino. Schwefter, bift bu boch ftets von Schmetterlingen umschwärmt, und ich von Wefpen. Ber fann abkommen? Setzen wir uns.

Julia. Du machft mich balb ungebulbig.

Sianettino. Schwester, mann war's das leztes mal, daß dich Fiesto besuchte?

Julia. Seltsam. Als wenn mein Gebirn bers gleichen Richtigkeiten beherbergte?

Gianettino. Ich muß es burchaus miffen.

Sulia. Nun - er mar gestern ba.

Sianettino, Und zeigte fich offen?

Julia. Wie gewöhnlich.

Gianettino. Auch noch der alte Phantaft?

Julia (beleibigt.) Bruder!

Gianettino (mit ftarterer Stimme.) Sore! Auch noch der alte Phantaft?

Julia (ftebt aufgebracht auf.) Wofur halten Sie' mich, Bruder?

Gianettino (bleibt figen, hamifc.) Für ein Stud Weiberfleist, in einen großen großen Abelsbrief gewidelt. Unter und, Schwester, weil doch Riemand auflauget.

Julia (hinig.) Unter und — Sie find ein tolldreis fter Uffe, der auf dem Kredit seines Onkels stedenreis tet — Weil doch Niemand auflauert.

Gianettino. Schwesterchen! Schwesterchen! Nicht bbse — bin nur lustig, weil Fiesko noch ber alte Phantast ift. Das hab' ich wissen wollen. Em= pfehle mich. (will gehen.)

# Meunter Auftritt.

#### Lomellin (fommt.)

Komellin (fußt ber Julia die Sand.) Berzeihung für meine Dreistigkeit, gnabige Frau! (zum Gianettino gefehrt.) Gewiffe Dinge, die sich nicht aufschieben lafe fen —

Gianettino (nimmt ihn beifelte. Julia tritt zornig in einem Flagel, und spielt ein Allegro.) Alles angeordnet auf morgen?

Lomellin. Alles, Prinz. Aber der Kourier, der heute fruh nach Levanto flog, ift nicht wieder zurud. Auch Spinola ift nicht da. Wenn er aufgefangen mare! — Ich bin in bochfter Berlegenheit.

Gianettino. Beforge nichts. Du haft boch bie Lifte bei ber hand?

Lomellin (betreten.) Gnäbiger herr — bie Lifte — 3ch weiß nicht — ich werbe fie in meiner gestrigen Roctasche liegen haben —

Sianettino. Auch gut. Ware nur Spinola zus rud. Fiesto wird morgen fruh todt im Bette gefuns ben. Ich hab' bie Anstalt gemacht.

Lomellin. Aber fürchterliches Aufsehen wird's machen.

Gianettino. Das eben ift unfre Sicherheit, Bursche. Alltageverbrechen bringen das Blut des Bes leidigten in Ballung, und Alles kann der Mensch

Außerordentliche Frevel machen es vor Schrecken gesfrieren, und ber Mensch ist nichts. Weißt du das Währchen mit dem Medusakopf? Der Anblick macht Steine — Was ist nicht gethan, Bursche, bis Steisne erwarmen.

Lomellin. Saben Sie ber gnabigen Frau einen Bint gegeben ?

Gianettino. Pfui doch! bie muß man bes Fiess to wegen belikater behandeln. Doch, wenn sie erst die Früchte verschmedt, wird sie die Unkosten verschmers gen. Komm! Ich erwarte diesen Abend noch Trups pen von Mailand, und muß an den Thoren die Ordre geben. (jur Julia.) Nun, Schwester? hast du beinen 3orn bald verklimpert?

Julia. Geben Gie! Gie find ein wilber Gaft. (Gianettino will binans, und ftoft auf Fiesto.)

## Behnter Auftritt.

#### Fiesto (fommt.)

Gianettino (jurudfahrend.) Da!

Fiesto (zuvortemmend, verbindlich.) Pring, Sie aberheben mich eines Besuchs, ben ich mir eben vorsbehalten hatte —

Sianettino. Auch mir, Graf, tonnte nichts Er-

Fiedto (tritt ju Julien, tuft ihr respettvoll die Sand.

Man ift es bei Ihnen gewohnt, Signora, immer feis ne Erwartungen übertroffen zu seben.

Julia. Pfui boch, bas murbe bei einer Anbern zweideutig lauten — Aber ich erschrede an meinem Reglige. Bergeiben Sie, Graf. (will in ihr Rabinet fliegen.)

Fiesto. D bleiben Sie, schone gnadige Frau! Das Frauenzimmer ift nie so schon, als im Schlafges wand; (lacelnd.) es ist die Tracht seines Gewerbes — Diese hinaufgezwungenen Haare — Erlauben Sie, daß ich sie ganz durcheinander werfe.

Julia. Daß ihr Manner fo gern verwirret!

Fiesko (unschnibig gegen Gianettino.) Haare und Respubliken! Nicht mahr, das gilt und gleichviel? — Und auch dieses Band ist falsch angeheftet — Setzen Sie sich, schone Gräfinn — Augen zu betrügen, versteht Ihste Laura, aber nicht Herzen — Lassen Sie mich Ihre Kammerfrau seyn. (sie sezt sich, er macht ihr den Anzug zurecht.)

Gianettino (zupft den Lomellin.) Der arme forge lofe Wicht!

Kiesko (an Juliens Busen boschaftigt.) Seben Sie bieses verstede ich weislich. Die Sinne muffen immer nur blinde Briefträger senn, und nicht wiffen, was Phantasie und Natur mit einander abzukarten haben.

Julia. Das ift leichtfertig.

Fiesto Sang und gar nicht, benn, feben Sie,

bie beste Renigkeit verliert, sobald sie Stadtmahrchen wird — Unfre Sinne find nur die Grundsuppe unsrer innern Republik. Der Adel lebt von ihnen, aber crebebt sich über ihren platten Geschmack. (er hat sie fertig gemacht, und führt sie vor einen Spiegel.) Nun bei meiner Ehre! dieser Anzug muß morgen Mode in Genua seyn. (sein.) Darf ich Sie so durch die Stadt führen, Gräfinn?

Julia. Ueber den verschlagenen Kopf! Wie kunfts lich er's anlegte, mich in seinen Willen hineinzulugen? Aber ich habe Kopfweh, und werde zu Sause bleiben.

Fiesto. Berzeihen Sie, Grafinn — bas konnen Sie, wie Sie wollen, aber Sie wollen es nicht — Diesen Mittag ist eine Gesellschaft florentinischer Schausspieler hier angekommen, und hat sich erboten, in meisnem Pallaste zu spielen — Nun hab' ich nicht verhinsbern konnen, daß die meisten Edeld amen der Stadt Zuschauerinnen sehn werden, welches mich außerst verslegen macht, wie ich die vornehmste Loge besehen soll, ohne meinen empfindlichen Gasten eine Sottise zu maschen. Noch ist nur ein Ausweg möglich. (Mit einer tiesen Berbengung.) Wollen Sie so gnädig sehn, Signora?

Julia (wird roth, und geht schleunig ins Rabinet.)

Gianettino (tritt ju Fiesto.) Graf, Sie erins nern fich einer unangenehmen Geschichte, die neulich zwischen uns beiben vorfiel —

Biesto. Ich munichte , Pring, wir vergaffen fie

beibe — Wir Menschen handeln gegen uns, wie wir uns kennen, und weffen Schuld ifts als die meinige, daß mich mein Freund Doria nicht ganz gekannt hat?

Gianettino. Wenigstene werd' ich nie daran benten, ohne Ihnen von Bergen Abbitte gu thun -

Fiesto. Und ich nie, ohne Ihnen von Bergen gu bergeben — (Julia fomm etwas umgefleibet gurud.)

Gianettino. Eben fallt es mir bei, Graf, Sie laffen ja gegen die Turken freugen?

Kiesto. Stefen Abend werden die Anker gelich's tet — Ich bin eben darum in einiger Beforgniß, wors aus mich die Gefälligkeit meines Freunds Doria reifs fen konnte.

Gianettino (außerft boffic.) Mit allem Bergnusgen! - Befehlen Sie uber meinen gangen Ginfluß!

Fiesto. Der Borgang durfte gegen Abend einis gen Auflauf gegen ben hafen und meinen Pallast versursachen, welchen ber Herzog, Ihr Obeim, misbeuten tonnten —

Sianettino (treuberzig.) Laffen Sie mich bafür forgen. Machen Sie immer fort, und ich muniche Ihnen viel Glud zur Unternehmung.

Fiesto (fomolt.) Ich bin Ihnen fehr verbunden.

#### Gilfter Auftritt.

Berige. Ein Deutscher der Leibmache.

Sianettino. Bas folls?

Tentscher. Als ich das Thomasthor vorbeiging, sah ich gewaffnete Soldaten in großer Anzahl der Darsfena zueilen, und die Galeren des Grafen von Lavagsna segelfertig machen —

Gianettino. Nichts Wichtigers? Es wird nicht weiter gemeldet.

Teutscher. Sehr mohl. Auch aus ben Klöstern ber Rapuginer wimmelt verbächtiges Gefindel, und schleicht über ben Markt; Gang und Ansehen laffen vermuthen, daß es Soldaten sind.

Gianettino (gornig.) Leber ben Diensteifer eines Dummkopfe! (zu Lomellin zuversichtlich.) Das find meis me Mailander.

Teutscher. Befehlen Guer Enaden, daß fie ar-

Gianettino (fant jn Lomellin.) Seben Sie nach, Lomellino. (wifd jum Teutschen.) Mun fort, es ift gut. (zu Lomellin.) Bedeuten Sie dem deutschen Ochsen, daß er das Maul halten soll. (Lomellin as mit dem Leut, iden.)

Fiedto (ber bisher mit Julien getandelt, und verftohlen berübergeschielt hatte.) Unser Freund ift verdrußlich. Darf ich ben Grund wiffen?

, <u>;</u>}

Sianettino. Rein Wunder. Das ewige Uns fragen und Melben! (ichieft hinaus.)

Fiesto. Auch auf uns wartet bas Schauspiel. Darf ich Ihnen ben Arm anbieten, gnabige Frau?

Julia. Gebult! Ich muß erft die Enveloppe ums werfen. Dach fein Trauerspiel, Graf. Das tommt mir im Traum.

Biesto (tadifd.) D, es ift zum Tobtlachen, Gra-finn!

(Er fahrt fie ab. Borhang fällt.)

# Vierter Aufzug.

Ce ift Nacht. Schloffof bei Fieeto. Die Paternen werben angezündet, Baffen hereingetragen. Gin Schlofftugel ift et leuchtet.

#### Erfter Auftritt.

Bourgognino führt Golbaten auf.

Bourgognino Salt! — An das große Sof: thor kommen vier Posten. Zwei an jede Thur zum Schloß. (Bachen nehmen ihren Posten.) Wer will, wird hereingelassen. hinaus darf Niemand. Wer Gewalt braucht, niedergestochen! (mit den Uebrigen ins Schloß. Schlowachen auf und nieder. Pause.)

## Zweiter Auftritt.

Bachen am hofthor (rufen an.) Wer ba? (Benturione fommt.)

Benturione. Freund von Lavagna. (geht quer aber ben hof nach bem rechten Schlofthor.) 1

Bachen (bort.) Burud!

Benturione (flust und geht nach dem linten Ehor.)

Bach en (am linten.) Burud !

Benturione (fteht betreten fill. Paufe. Darauf gur linten Bache.) Freund, wo hinaus gehts zur Romdbie? Bache. Weiß nicht.

Benturione (auf und ab mit steigender Befremdung, barauf zur rechten Bache.) Freund, wann geht bie Kosmbbie an ?

Bache. Beig nicht.

Benturione. (erstaunt auf und nieder. Wirddie Bafe fen gewahr. Befturgt.) Freund, mas foll das?

Bache. Beig nicht.

Benturione (hullt fic erichroden in feinen Mantel.)

Bachen am Hofthor (rufen an.) Wer ba?

Dritter Auftritt. Borige. Zibo (fommt.)

3 granger (17 80 1808 1909) (3 # 5 %

3ibo (im hereintreten.) Freund von Lavagna. Benturione. 3ibo, wo find wir? Bibo. Was? Benturione. Schau'um dich, 3ibo!

Zibo. Wo? Was?

Benturione. Alle Thuren befett.

Bibo. Bier liegen Waffen.

Benturione. Niemand giebt Austunft.

Bibo. Das ift feltfam.

Benturione. Wie viel ift bie Glode?

Bib o. Acht Uhr vorüber.

Benturione. Puh! es ift grimmfalt.

Bibo. Acht Uhr ift die bestellte Grunde.

Zenturione (ben Kopf fouttelnd.) Hier ifte nicht richtig.

Bibo. Fiesto hat einen Spag vor.

Benturion e. Morgen ift Dogewahl - Bibo, bier ifts nicht richtig.

3ibo. Stille! Stille! Stille!

Benturione. Der rechte Schlofflugel ift voll Lichter.

Bibo. Horft du nichts? Horft du nichts?

Benturione. Sobles Gemurmel brin, und mits unter -

Bibo. Dumpfiges Raffeln, wie von harnischen, die fich an einander telben - 2011

Benturione. Schauervoll! Schauervoll! Bibo. Gin Magen! Er halt an der Pforte! Bachen am Dofthor (rufen an.) Wer ba?

## Bierter Auftritt.

Borige. Bier Afferato.

Afferato (im hereintreten.) Freand von Fiebto. 3i bo. Es find die vier Afferato.

Benfurione. Guten Abend, Landsmann.

Afferato. Wir gehen in die Komovie?

Bibo. Glud auf ben Weg!

Afferato. Geht ihr nicht mit in die Romodie? Benturione. Spaziert nur voran. Wir wollen erft friiche Luft ichbbien.

Afferato. Es wird bald angehen. Kommt. (ges

Bache. Burud!

Afferato. Bo will bas hindus?

Benturione (labes Bum Schlog ffinant.

Afferato. hier ift ein Migverftand.

Bibo. Ein bandgreififcher. (Musit auf bem rechten flagel.)

Afferato. - Het ihr die Symphonie? Das Luste spiel wird bor fich geben.

Benturione Dich bencht, es fing fcon an, und mir fpielten bie Narren barin.

Bibo. Uebrige Sine hab' ich nicht. Ich gehe.

Afferato. Baffen bier?"

Bibo. Pah! Kombbienwaaren.

Zenturione. Collen wir hier stehen, wie bie Marren am Acheron? Rommt! zum Kaffeehaus! (alle sechs eilen gegen bie Pforte.)

2Bachen (foreien heftig.) Burud!

Benturione. Mord und Tob! Bir find ges fangen!

3 ibo. Mein Schwert fagt: Nicht lange!

Afferato. Sted ein! Sted ein! Der Graf ift ein Ehrenmann.

Bibo. Berkauft! Berrathen! Die Komodie mar ber Spedt, hinter ber Maus schlug bie Thur gu.

Ufferato. Das wolle Gott nicht! Dich fchaus bert, wie fich bas entwickeln foll.

# Fünfter Auftritt.

Shildwachen. Ber ba? (Berrina. Sacce fommen.)

Berrina. Freunde vom Saufe, (fieben andere Ros bill tommen nach.)

3ibo. Seine Bertraute! Run klart fich alles auf. Sacco (im Gesprach mit Berrisa.) Wie ich Ihnen sagte. Leskaro hat die Wache am Thomasthor, Do-

ria's bester Offizier, und ihm blindungs ergeben.

Berrina. Das freut mich.

Bibo (jum Berring.) Sie tommen ermunicht, Bers ring, uns allen aus dem Traume gu belfen.

Berrina. : Bie fo? Die fo?

Benturione. Wir find ju einer Komodie ges laben.

Berrina. So haben wir einen Weg.

Zenturione (ungeduldig.) Den Weg alles Fleissches. Den weiß ich. Sie sehen ja, daß die Thuren besetzt find? Wofur hier Thuren besetzt?

Bibo. . Wofür bie Wachen ? :

Benturione. Wir steben ba, wie unter bem Galgen.

Berrina. Der Graf wird felbst fommen.

- Zenturione. Er fann fich betreiben. Meine Gedult reift den Zaum ab. (Aue Robili geben im Sinstergrunde auf und nieder.)

Bourgognino (aus dem Schlof.) Wie stehts im hafen , Berrina?

Berrina. Alles gludlich an Bord.

Bourgognino. Das Schloß ift auch gepropft voll Soldaten.

Berrina. Es geht ftart auf neun Uhr.

Bourgognino. Der Graf macht fehr lange.

Berrina. Immer zu rasch für seine hoffnung. Bourgognino, ich werde zu Gis, wenn ich mir Etwas bente.

Bourgognino. Bater, übereile bich nicht! ...

Berrina. Es läßt fich nicht übereilen, wo nicht vergogert werden fann. Wenn ich ben zweis

ten Mord nicht begebe, kann ich ben erften niemals perantworten.

Bourgognino. Aber wann foll Fiesto fterben? Berrina. Wann Genna frei ift, firbt Fiesto! Schildwachen. Wer ba?

## Gedster Anftritt.

13 30 30

### , Borige. Fiesto.

Fiedko (im hereintreten.) Ein Freund! (Alle vernei: gen sich. Schildwachen profentwen.) Willkommen, werthes ste Gaste. Sie werden geschmalt haben, des der Hausvater so lang auf sich warten ließ. Berzeihen Sic. (leise zu Berrina.) Fertig?

Berrina (ihm ine Ohr.) Nach Bunich.

Fiedko (leife zu Bourgognino.) Und?

Bourgognine. Alles richtig.

Fiesto (gu Sacco.) Und?

Saceo. Alles gut.

-Fiesto. Und Raffagno?

Bourgognino. Sehlt noch.

Fiesto (lant ju den Thormachen.) Man foll ichließen! (Er nimmt den Sut ab, und tritt mit freiem Anstand zur Bers fammlung.)

Meine Berrn! .

. Ich bin fo frei gewesen, Sie zu einem Schauspicle

bitten zu laffen — Nicht aber, Sie zu unterhalten, fons bern Ihnen Rollen barinn aufzutragen.

Lange genug, meine Freunde, haben wir Gianettis no Doria's Trot, und die Unmagungen des Undreas ertragen. Wenn wir Genua retten wollen, Freunde, wird feine Beit zu verlieren fenn. Bu mas Ende glaus ben Sie diese zwanzig Galeren, die den vaterlandis fchen Safen belogern? Bu mas Ende die Allianzen, fo Diese Poria schlossen? Bu mas Ende die fremden Baffen, die fie ins Berg Genua's jogen ? - Jest ift es nicht mehr mit Murren und Bermunichen gethan. 211s les ju retten, muß Alles gewagt werden. zweiseltes Uebel will eine verwegene Arznei. Einer in diefer Versammlung fenn, der Phlegma genug bat, einen herrn zu erkennen, ber nur feines Gleichen ift? (Gemurmel.) - Bier ift keiner, beffen Ub= nen nicht um Genua's Wiege ftanden. Bas? bei Allem, mas heilig ift! Was? Was haben benn bicfe amei Burger voraus, daß fie ben frechen Blug über unfere Daupter nehmen ? - (Wilbes Gemurre.) - Jeber bon Ihnen ift feierlich aufgeforbett, Genua's Sache gegen feine Unterbruder ju führen - feiner von Ihnen kann ein haar breit von feinen Rechten vergeben, ohne jugleich die Seele des gangen Staats ju verrathen -(Hugeftumme Bewegungen unter ben Bubotern unterbre

den ihn. Dann fahrt er fort.)

Sie empfinden - jest ift Alles gewonnen. Schon hab'

ich vor Ihnen her den Weg zum Ruhme gebahnt. Wollen Sie folgen? Ich bin bereit, Sie zu führen. Diese Anstalten, die Sie noch kaum mit Entsetzen besschauen, muffen Ihnen jetzt frischen Heldenmuth einshauchen. Diese Schauder der Bangigkeit muffen in einen rühmlichen Eifer erwarmen, mit diesen Patriozten und mir Eine Sache zu machen, und die Tyranznen von Grund aus zu stürzen. Der Erfolg wird das Wagstück begünstigen, denn meine Anstalten sind gut. Das Unternehmen ist gerecht, denn Genua leidet. Der Gedanke macht uns unsterblich, denn er ist gesährlich und ungeheuer.

Zenturione (in fturmischer Aufwallung.) Genug! Gc= nua wird frei! Mit diesem Feldgeschrei gegen die Holle!

Bibo. Und wen das nicht aus seinem Schlummer jagt, der feuche ewig am Ruder, bis ihn die Posaune bes Weltgerichts losschließt.

Fiesto. Das waren Worte eines Mannes. Run erft verdienen Sie die Gefahr zu wiffen, die über Ih= nen und Genua hing. (er giebt ihnen die Zettel bes Mohren.) Leuchtet, Soldaten! (Nobili brangen fich um\_eine Fadel und lefen.) Es ging, wie ich wunschte, Frennd.

Berrina. Doch rede noch nicht fo laut. Ich ha= be bort auf bem linten Flugel Gefichter bleich werden, und Kniee schlottern gesehen.

Benturione (in Buth.) 3mblf Senatoren! Teufe-

lisch! Fast alle Schwerter auf! (Alle frurzen fic auf die bereitliegenden Waffen, zwei ausgenommen.)

Bibo. Dein Name fteht auch ba, Bourgognino.

Bourgognino. Und noch heute, fo Gott will, auf Doria's Gurgel.

Benturione. 3mei Schwerter liegen noch.

3ibo. Was,? Was?

Benturione. 3mei nahmen fein Schmert.

Afferato. Meine Bruder tonnen teim Blut feben. Berfchont fie!

Zenturione (peffg.) Bas? Bas? Rein Tyrans nenblut feben? Zerreißt bie Memmen! Werft fie zuri Republik hinaus, diefe Baftarbe. Einiger von ber Gefelle schaft werfen fich ergripput janf, die Beilden.).

Fiedto ceist sie auseinauber.) Haltet! Haktet! Soll Gema Stlaven: feine Freiheit verdanken? Soll unfer Gold durch dieses schlechte Metall seinen guten Rlang verlieren? (Er befreit fie.) Sie, meine Herren, nehmen so lang mit einem Immer in meinem Schlosse vorlieb,' bis unfre Sachen entschieden find. (zur Wache.) Zwei-Utrestanten! Ihr haftet für sie! Zwei scharfe Posten an ihre Schwelle! (sie werden abgeführt.)

Schildwachen am hofthor. Wer braugen?

Raltagno (ruftangftlid.) Schließt auf! Ein Freund Schließt um Gotteswillen auf!

Bourgognino. Es ift Kalkagno. Was foll das um Gotteswillen?

Fiesto. Macht ihm auf, Soldaten.

### Siebenter Auftritt.

Borige. Ralfagno. (außer Athem, erfchroden.)

Kalfagno. Aus! Aus! Fliebe, wer flieben fann!

Bourg ognino. Babidus ? Saben fie Bleisch von Erz, find unfre Schwerter von Binfen?

Fiesto. Ueberlegung, Raffagno !: Ein Diffver- ftand bier mare micht nicht ju vergeben.

Malkngno. Betrathen find wir. Eine hallische Wahrheit! Ihr Mohr, Lavagna, der Schelm! Ich komme vom Pallast der Signora. Er hatte Audienz beim Herzog, (Alle Poblit erhafen. Fiedlo selft verandert die Facte.)

Verrina (entsplossen gegen die Thormade.) Soldasten! streckt mir die Hellebarden vor! Ich will nicht durch die Hande des Henkens (Alle Nobili rens nen bestürzt durch einander.)

Fiesto (gefaster.) Wohin? Was macht ihr? — Geh in die Solle, Kalkagno — Es mar ein blinder Schrecken ihr Herrn — Weib! Das vor diesen Knaben zu sagen — Auch du, Verrina? — Bourpognino, du auch? — Wohin du?

Bourgognino (befig.) Seim, meine Bertha ers morden, und wieber bier fenn.

Fiedko (schlägt ein Gelächter auf.) - Meibt! Haltet! Ift das der Muth dur Thrannenmörder? — Meisterslich spieltest du deine Rolle, Ralkagno! — Merket ihr nicht, daß diese Zeitung meine Veranstaltung war? — Kalkagno sprechon Sie, wars nicht mein Befehl, daß Sie diese Römer auf die Probe stellen sollten?

Berrina. Run, wenn du lachen kannft? - Ich wills glauben, oder bich nimmer für einen Menschen balten.

fiebfo. Schande über Euch, Manner! In biefer Knabenprobe zu faken! — Rehmt eure Waffen wieder — Ihr werdet wie Baren fechten, wollt ihr biebfe Scharte verweizen. (teife jum Kalbagnop) Waven Sie felbft bort?

Kaltagno. Ich brangte mich burch bie Trabansten, meinem Auftrag gemäß, die Parole beim Herzog ju holen — Wie ich zurudtrete, bringt man den Mohsren,

Fiesto (lant.) Alfo ber Alte iftiga Bette? Wir wollen ihn aus ben Febern trommein. (leife.) Sprach er lang mit bem Bergog?

Ralfagno. 1 Mein erfter Schreft und eure nabe Gefahr lieffen mich faum zwei Minuten bott.

Fiedko (saut und munter.) Sieh boch! wie uitstre Landsleute noch gittern.

Kalkagno. Sie hatten auch nicht sobald berauss platzen sollen. (leise.) Aber um Gotteswillen, Graf! Was wird diese Nothluge früchten?

Fiesto. Zeit, Freund, und dann ift der erste Schreck jetzt vorüber. (laut.) He! Man soll Wein bringen! (leise.) Und sah'n Sie den Herzog erblaffen? (laut.) Frisch, Brüder! wir wollen noch ein's Bescheid thun auf den Tanz dieser Nacht! (leise.) Und sah'n Sie den Herzog erblaffen?

Kalfagno. Des Mohren erftes Wort muß: Bers ich worung! gelautet haben, der Alte trat schnees bieich zurud.

Fie & fo (verwirrt.) - Jum! Jum! ber Teufel ift schlau, Kalkagno - Er verrieth nichts, bis das Mefs fer an ihre Gurgel gieng. Jetzt ist er freilich ihr Engel. Der Mohr ist schlau. (Man bringt ihm einen Becher Wein, er halt ihn gegen die Versammlung, und trinkt.). Unser gutes Gluck, Kameraden! (man pocht.)

Schilbmachen. Wer braufen?

Eine Stimme. Ordonang des Herzogs. (Die Robill fruien verzweiselnt im: Sof hernm.)

Tie & fo Gpringt, unter fie. Rein, Kinder | Erfchreckt nicht! Erschreckt nicht! Ich bin bier. Hurtig! Schafft biese Paffen weg. Send Manner! ich hitte euch. Diefer Besuch läßt mich hoffen, daß Andregs noch zweifelt. Geht hinein. Faßt euch. Schließt auf, Soldaten. (Alle entfernen sich. Das Thox wird geoffnet.)

### Achter Auftritt.

Fied to (als tam' er aus dem Schlog.). Drei Teutich e, die den Mohren gebunden bringen.

Fiesto. Wer rief mich in den hof? Leutscher: Fuhrt uns zum Grafen!

Fiedto. Der Graf ift bier. Wer begehrt mich?

Teutscher (Macht bie honnenr vor ihm) Ginen gusten Abend vom herzog. Diesen Mohven licfert er Euser Gnaden gebunden aus. Er habe schändlich heraussgeplaudert. Das Weitere sagt der Zettel.

Fiedto (nimmt ihn gleichgultig.) Und hab' ich bir nicht erft heute die Galere verfundigt? (jum Tentschen.) Es ift gut, Freund. Meinen Respekt anden Herzog.

Mohr (ruft ihnen nach.) Und auch meinerseits eis nen, und sag ihm — bem herzog — wenn er keinen Esel geschickt hatte, so wurd' er erfahren haben, baß im Schloß zwentausend Soldaten steden. (Tentsche gehen ab. Nobili kommen zurud.)

## Reunter Auftritt.

Fiesto. Berschworne. Mohr. (tropig in ber Mitte.)

Perschworme fahren bebend jurud beim Anblid bes Mohren.) Ha! was ist bas?

Fiesto (hat bas Billet gelefen, mit verbiffenem Born.)

Genuefer! die Gefahr ift vorbei - aber auch die Bers fcmbrung.

Berrina' (ruft erstaunt aus.) Was? Gind bie Dos ria tobt?

Fiesko (in befriger Bewegung.) Bei Gott! auf bie ganze Kriegemacht der Republik — auf bas mar ich nicht gefaßt. Der alte schwächliche Mann schlägt mit vier Zeilen dritthalbtausend Munn. (läst traftios die Hand be sinken.) Doria stillägt den Fiesko.

Bourgognind. Go fprechen Gie doch! Wir er- ftarren.

Fiebko (liest.) "Lavagna, Gie haben, beucht mich, "Ein Schickfal mit mir. Wohlthaten werden Ihnen "mit Undank belohnt. Dieser Mohr warnt mich vor "einem Komplott. — Ich sende ihn hier gebunden zus "rud, und werde heute Nacht ohne Leibwache "schlasen." (er läst das Papier fallen. Aus sehen sich an.) Berrina. Run, Kiesko?

Fiesko (mit Abel.) Ein Doria foll mich an Groß= muth besiegt haben? Eine Tugend fehlte im Stamm ber Fiesker? — Nein! Sowahr ich selber bin! — Geht auseinander, Ihr! Ich werde hingehen — und Alles bekennen. (will hinausstürzen.)

Berrina (halt ihn auf.) Bift bu wahnsunig, Mensch? War es denn irgend ein Bubenstreich, ben wir vorhat= ten? Halt! oder wars nicht Sache des Vaterlands! Halt! Dder wolltest du nur dem Andre as zu Leibe, nicht dem Tyramnen? Halt! [ag' ich - ich verhafte dich, als einen Berrather bes Staats -

Berfchworne: Bindet ibn! Berft ihn gu Boden!

Fieddo (reift einem ein Schwert weg, und macht fich Bahn.) Sachte doch! Wer ist der erste, der das Halfeter über den Tiger wirft? — Seht, ihr Herrn — Frei bin ich — könnte durch, wo ich Lust hatte — Jetzt will ich bleiben, dem ich habe mich anders besonnen.

Bourgognino. Auf Ihre Pflicht befonnen?

Fiedto (aufgebracht, mit Stolz.) Ha, Knabe! Lere nen Sie erst die Ihrige gegen mich auswendig, und mir nimmer das! .... Ruhig, ihr Nerrn — Es bleibt Alles, wie zuvor. — com Mobren, besten Stricke er zerbut.) Du hast das Berdienst, eine große That zu peranlassen — Entsliche!

Ralkagno (zornig.) Bas? Bas? Leben foll'ber Deide, leben und und alle berrathen huben?

Fiedto. Leben, und euch allen - bang gemacht haben. Fort, Bursche! Sorge, bas du Genua auf ben Rucken triegst, man konnte seinen Muth an dir rete ten wollen.

Mohr. Das heißt, der Teufel läßt keinen Schelmen sitzen? — Gehorsamer Diener, Ihr Herrn! — Ich merke schon, in Italien wächst mein Strick nicht. Ich muß ihn anderswo suchen. (ab mit Gelächter.)



### Behnter Auftritt.

Bedienter (kommt.) Borige (ohne den Mohren.)

Bedienter. Die Grafinn Imperiali fragen ichon breimal nach Ener Gnaben.

Fiesto. ' Pot taufend! Die Romobie wird freilich wohl angehen muffen! Sag' ihr , ich bin unverzüglich bort - Bleib' - Moine Frau bitteft bu, in ben Rongertfaal zu treten, und mich hinter ben Tapeten zu er: warten. (Bedienter ab.) Ich habe bier euer Aller Rollen gu Papier gebracht, wenn jeder die feinige erfullt, fo ift nichts mehr zu fagen - Berrina wird voraus in ben Safen geben, und mit einer Ranone bas Signal jum Musbruch geben, wenn bie Schiffe erobert find - 3ch gehe; mich ruft noch eine große Berrichtung. Ihr werdet ein Glodchen boren, und alle miteinander in meinen Ronzertfaal tommen - Indef aebt binein - und laßt euch meinen Boprier fchmeden. (fie geben auseinander.)

### Gilfter Auftritt. Rongertfeal.

Atabella. Rofa. (alle beangstiget.) Leonore.

Leonore. In ben Konzertsaal versprach Ficeto ju tommen, und tommt nicht. Gilf Uhr ift poruber. Bon Baffen und Menichen brobnt fürchterlich der Pals laft, und tommt fein Fiesto?

Rofa. Sie follen fich hinter bie Tapeten verfteden - Bas ber gnabige Berr damit wollen mag?

Leonore. Erwills, Rosa; ich weiß also genug, um gehorsam zu senn. Bella, genug, um ganz außer Furcht zu senn — Und doch! doch zittr' ich so. Bella, und mein Herz klopft so schrecklich bang. Madchen, um Gotteswillen! Gehe keines von meiner Seite.

Bella. Fürchten Sie nichts. Unsere Angst bes wacht unsern Furwit.

Leonore. Worauf mein Auge fibst, begegnen mir fremde Gesichter, wie Gespenster hohl und perzerrt. Ben ich anruse, zittert, wie ein Ergriffener, und sluchtetisch in die dichteste Nacht, diese gräßliche Herzberge des bosen Gewissens. Was man antwortet, ist ein halber heimlicher Laut, der auf bebender Junge noch ängstlich zweiselt, ob er noch kedlich entwischen darf? — Fiesto? — Ich weiß nicht, was hier Grauenvolles geschmiedet wird — Nur meinen Fiesto (mit Grazie ihre hande faltend) umflattert, ihr himmlissichen Mächte!

Rosa (zusammengeschreckt.) Jesus! Was rauscht in der Gallerie?

Bella. Es ift der Soldat, der dort Bache fteht. die Schildwache ruft außen: "Ber da?" man antwortet.)

Leonore. Leute kommen! hinter die Lapete! Ge- fcmind! (fie verfieden fich.)

### 3mblfter Auftritt.

#### Julia. Fiesto. (im Gesprach.)

Julia (febr zerftort.) Horen Sie auf, Graf! Ihre Galanterien fallen nicht mehr in achtlose Ohren, aber in ein siedendes Blut — Wo bin ich? hier ist Niemand, als die verfahrerische Nacht! Wohin haben Sie mein verwahrlostes herz geplaudert?

Fiesto. Wo die verzagte Leidenschaft fühner wird, und Wallungen freier mit Ballungen reden.

Julia. Halt ein, Fiesto! Bei Allem, mas heilig ift, nicht weiter! Bare die Nacht nicht so dicht, du wurdest meine flammenrothen Wangen sehen, und dich erbarmen.

Ficeto. Weit gefehlt, Julia! Eben bann murde meine Empfindung die Feuerfahne ber deinigen ges wahr, und liefe desto muthiger über. (Er fußt ihr heftis die Sand.)

Julia. Mensch, bein Gesicht brennt sieberisch, wie bein Gespräch! Web, auch aus bem meinigen, ich fible, schlägt wildes, frevelndes Feuer. Laß uns das Licht suchen, ich bitte. Die aufgewiegelten Sinne könnten ben gefährlichen Winkt dieser Finsterniß merken. Geh! Diese gahrenden Rebellen konnten hinter dem Ruden des verschämten Tags ihre gottlosen Kunste treiben. Geh unter Menschen, ich beschwore bich.

Fiesto (zudringlicher.) Wie ohne Noth besorgt meis

ne Liebe! Bird je die Gebieterinn ihren Stlaven furchs ten?

Inlia. Ueber euch Manner und den ewigen Wisberspruch! Als wenn ihr nicht die gefährlichsten Siesger waret, wenn ihr euch unsere Eigenliebe gefangen gebt. Soll ich dir Alles gestehen, Fiesko? Daß nur mein Laster meine Tugend bewahrte? Nur mein Stolz beine Kunste verlachte? Nur bis hicher meine Grundssätz Stand hielten? Du verzweiselst an deiner List, und nimmst deine Zuslucht zu Julia's Blut. Hier verslassen sie mich.

Fiedfo (leichtfertig breift.) Und was verlorft bu bei diefem Berlufte?

Julia (aufgeregtund mit hite.) Wenn ich den Schlüfsel zu meinem weiblichen Heiligthum an dich vertändsle, womit du mich schamroth machst, wenn du willst? Was hab ich weniger zu verlieren, als Alles? Willst du mehr wiffen, Spotter? Das Bekenntniß willst du noch haben, daß die ganze geheime Weisheit unsers Geschlechts nur eine armselige Vorkehrung ist, unsere tödliche Seite zu entsetzen, die doch zuletzt allein von euren Schwären belagert wird, die (ich gesteh es errothend ein) so gern erobert sehn möchte, so oft beim ersten Seitenblick der Lugend den Feind verrätherisch empfängt?' — daß alle unsere weiblichen Künste einzig für dieses wehrlose Stichblatt fechten, wie auf dem Schach alle Offiziere den wehrlosen König bedes

ken? Ueberrumpelst du diesen — Matt! und wirf ges trost das ganze Bret durch einander. (nach einer Pause, mit Ernst.) Da hast du das Gemählbe unsrer prahleris schen Armuth — Sey großmuthig!

Fiesto. Und boch, Julia — Wo besser, als in meiner unendlichen Leidenschaft, kannst du diesen Schat niederlegen?

Julia. Gewiß nirgends beffer, und nirgends schlimmer — Hore, Fiedfo, wie lang wird diese Unsendlichkeit mahren? — Ach! schon zu unglücklich hab' ich gespielt, daß ich nicht auch mein Lettes noch seten sollte — Dich zu fangen, Fiedfo, muthete ich dreift meinen Reizen zu; aber ich mistraue ihnen die Allmacht, dich fest zuhalten — Pfui doch! was red' ich da? (sie tritt zuruck, und halt dir Hande vor's Gesicht.)

Fiesko. Zwei Gunden in einem Athem. Das Mißtrauen in meinen Geschmadt, oder das Majestatsverbrechen gegen deine Licbenswurdigkeit? — was von beiden ist schwerer zu vergeben?

Julia (matt, unterliegend, mit beweglichem Cone.) Lusgen find nur die Waffen der Holle — die braucht Fiedsto nicht mehr, seine Julia zu fällen. (sie fällt erschöpft in einen Sopha; nach einer Panse, selerlich.) Hore, laß dir noch ein Wörtchen sagen, Fiedso — Wir sind Heldinsnen, wenn wir unfre Tugend sicher wiffen; — wenn wir sie vertheidigen, Kinder; ihm start und wild

anter die Augen) Furien, wenn wir fie rachen -Sore. Wenn du mich kalt murgteft, Fiesto?

Kiebko (nimmt einen aufgebrachten Kon an.) Kalt? Kalt? Mun, bei Gott! Was fordert denn die unersättzliche Eitelkeit des Weibes, wenn es einen Mann vor sich kriechen sieht, und noch zweifelt? Ha! er erwacht wieder, ich fühle (den Kon in Kalte verändert,) noch zu guter Zeit gehen mir die Augen auf — Was wars, das ich eben erbetteln wollte? — Die kleinste Erniez brigung eines Manns ist gegen die höchste Gunst eines Weibes weggeworfen! (zu ihr mit tiefer frostiger Verbeuzung) Fassen Sie Muth, Madam! Jeht sind Sie sicher.

Julia (bestärzt.) Graf! welche Anwandlung?

Fied to (angerst gleichgultig.) Rein, Madam! Sie haben vollkommen recht, wir beide haben die Ehre nur einmal auf dem Spiel. (mit einem höflichen Sandluß) Ich habe das Bergnugen, Ihnen bei der Gesellschaft meinen Respekt zu bezeugen. (er will fort.)

Julia (ihm nach, reißt ihn zurück.) Bleib! Bist du rasend? Bleib! Muß ich es denn sagen — herqussagen, was das ganze Männervolk auf den Knieen — in Thräsnen — auf der Folterbank meinem Stolz nicht aborinsgen sollte? — Weh! auch dies dichte Dunkel ist zu licht, diese Feuersbrunst zu bergen, die das Geständniß auf meinen Wangen macht — Fiesko — D ich bohre durchs Herz meines ganzen Geschlechts — mein ganzes Ges

fcblecht wird mich ewig haffen - Ich bete bich an, Fiesto! (fallt vor ihm nieber)

Fied to (weicht drei Schritte gurud, last sie liegen, und lacht triumphirend anf.) Das bedaur' ich, Signora! (er zieht die Glode, hebt die Tapete auf, und suhrt Leonoren hervor) hier ist meine Gemahlinn — ein gottliches Weib! (er fällt Leonoren in den Arm.)

Julia (springt schreiend vom Boden.) Ah! Unerhört betrogen!

### Dreizehnter Auftritt.

Die Berich wornen (welche zumal hereintreten.) Damen (von der andern Seite.) Fiebto.

Leonore und Julia.

Leonore. Mein Genrahl, bas mar allzustreng.

Fiesko. Ein schlechtes Herz verdiente nicht wenisger. Deinen Thranen war ich diese Senugthung schuldig. (zur Bersammlung.) Nein, meine Herrn und Damen, ich bin nicht gewohnt, bei jedem Anlaß in kindische Flammen anfzupraffeln. Die Thorheiten der Menschen belustigen mich lange, eh sie mich reizen. Diese verdient meinen ganzen Jorn, denn sie hat diesem Engel dieses Pulver gemischt. (er zeigt das Gift der Bersammlung, die mit Abscheu zurücktritt)

Julia (ihre Buth in sich beifend.) Gut! Gut! Cehr gut, mein Derr! (will fort.) Kiesko (führt fie am Arme gurud.) Sie werden Gebult haben, Madam — Noch find wir nicht fertig —
Diese Gesellschaft mochte gar zu gern wissen, warum
ich meinen Verstand so verläugnen konnte, ben tollen
Roman mit Genua's gröfter Narrinn zu spielen —

Julia (aufspringend.) Esift nicht auszuhalten! Doch zittre du! (brobend) Doria donnert in Genua, und ich — bin seine Schwester.

Riesto. Schlimm genug, wenn bas Shre lette Galle ift - Leider muß ich Ihnen die Botichaft brin= gen, daß Fiesto von Lavagna aus dem geftohlenen Diadem Ihres Durchlauchtigften Bruders einen Strick gedreht bat, womit er ben Dieb ber Republik diefe Nacht aufzuhängen gesonnen ift. (ba fie fich entfarbt, lacht er bamifc auf) Pfui! bas fam unerwartet - und feben Sie! (indem er beißender fortfabrt) barum fand ich fur nothig, den ungebetenen Bliden Ihres Saufes etwas ju ichaffen jn geben, barum behangt' ich mich (auf fie dentend) mit diefer Sarlefindleidenschaft, barum (auf Leo. noren zeigend) ließ ich biesen Ebelftein fallen, und mein Wild rannte gludlich in den blanken Betrug. dante fur Ihre Gefälligkeit, Signora, und gebe meis nen Theaterschmud ab. (er überliefert ihr ihren Schattens tif mit einer Berbeugung.)

Leonore (schmiegt sich bittend an den Fiesto.) Mein' Ludwito, sie weint. Darf Ihre Leonore Sie zitternd bitten? Julia (trobig zu Leonoren.) Schweig, du Berhaßte — Fiedlo (zu einem Bedienten.) Sep er galant, Freund — biete er dieser Dame den Arm an; sie hat Lust, mein Staatsgefängniß zu seben. Er steht mir davor, daß Madonna von niemand inkommodirt wird — draußen geht eine scharfe Lust — der Sturm, der heute Racht den Stamm Doria spaltet, mochte ihr leicht — den Haarput verderben.

Julia (schluchzend.) Die Pest über bich, schwarzer heimtüdischer heuchler! (zu Leonoren grimmig.) Freue bich beines Triumphs nicht, auch bich wird er verdersben, und sich selbst, und — verzweiseln! (sturgthinaus.)

Fiedto (wintt ben Gaften.) Sie waren Zeugen — Retten Sie meine Ehre in Genua! (zu den Berfcwornen) 3hr werdet mich abholen, wenn die Kanone kommt. (alle entfernen fic.)

# Bierzehnter Auftritt,

### Leonore. Fiesto.

Leonore (tritt ihm angftlich naber.) Fiedfo! — Fiedfo!

— Ich verstehe Sie nur halb, aber ich fange an zu zittern.

Fiesto (michtig.) Leonore — Ich fah Sie einst einer Genueserinn zur Linken geben — Ich sah Sie in ben Affembleen bes Abels mit bem zweiten Handkuß ber Ritter vorlieb nehmen. Leonore — bas that meinen

Augen web. Ich beschloß, es soll nicht mehr sen — es wird aufhoren. Horen Sie das kriegerische Getose in meinem Schloß? Was Sie fürchten, ist wahr — Behn Sie'zu Bette, Gräfinn — morgen will ich — die herzoginn weden.

Leonore (foldgt beibe Arme gusammen und wirft fich in einen Seffel.) Gott! meine Uhnung! Ich bin verloren!

Fiesto (geset, mit Burbe.) Laffen Sie mich aussteden, Liebe! Zwei meiner Ahnherrn trugen die dreisas de Krone, das Blut der Fiester fließt nur unter dem Purpur gesund. Soll Ihr Gemahl nur geerbten Glanz von sich wersen? (lebhaster) Was? Soll er sich für all seine Hoheit beim gautelnden Zusall bedanten, der in einer erträglichen Laune aus modernden Verdiensten einen Johann Ludwig Fiesto zusammen slickte? Nein, Leonore! Ich bin zu stolz, mir etwas schenken zu lassen, was ich noch selbst zu erwerben weiß. Heute Nacht werf' ich meinen Uhnen den geborgten Schmuck in ihr Grab zurück — Die Grafen von Lavagna starsben aus — Fürsten beginnen.

Leonore (schüttelt den Kopf, ftill phantastrend.) Ich sehe meinen Gemahl an tiefen todtlichen Wunden zu Boden fallen — (hohler) Ich sehe die stummen Träger den zerriffenen Leichnam meines Gemahls mir entges gentragen. (ersoroden aufspringend) Die erste — einzige Augel fliegt durch die Seele Fiesko's.

Fiedfo (fast fie liebevoll bei ber Sand.) Rubig, mein Rind! Das wird biefe einzige Rugel nicht,

Leonore (blidt ihn ernsthaft an.) So zuversichtlich ruft Fiesko den Himmel heraus? Und ware der taus sendmaltausendste Fall nur der mögliche, so könnte der tausendmaltausendste wahr werden, und mein Gemahl ware verloren — denke, du spieltest um den Himmel, Fiesko! Wenn eine Billion Gewinnste für einen einzis gen Fehler fiele, würdest du dreist genug sevn, die Würsfel zu schütteln, und die freche Wette mit Gott einzugehen? Nein, mein Gemahl! Wenn auf dem Bret Alles liegt, ist jeder Wurf Gotteslästerung.

Fiest'o (lächelt.) Sen unbeforgt. Das Glud und ich ftehen beffer.

Leonore. Sagst du das — und standest bei jenem geisterverzerrenden Spiele — ihr nennt es Zeitvertreib — sahest zu der Betrügerinn, wie sie ihren Gunstling mit kleinen Glückstarten lockte, bis er warm ward, aufstand, die Bank forderte, — und ihn jest im Wurf der Berzweislung verließ? — D mein Gemahl, du gehst nicht hin, dich den Genuesern zu zeigen und angebetet zu werden. Republikaner aus ihrem Schlaf aufzujagen, das Roß an seine Huse zu mahnen, ist kein Spaziergang, Kiesko! Traue diesen Rebellen nicht. Die Rlugen, die dich ausbetzen, fürchten dich. Die Dummen, die dich vergöttern, nützen dir wenig, und wo ich hinsehe, ist Fiesko verloren.

Fiedfo (mit figren Schritten im gimmer.) Rleinmuth ift die hochfte Gefahr. Große will auch ein Opfer haben.

Leonores Geoga, Fiesto? — Daß bein Genie meinem Harginifo abeliwill! — Sieh! Ich vertraue beinem Glud? du flegst, will ich sagen — Weh dann mir Aermsten meines Geschlechts! Unglückselig, wenn es mißlingt! wenn es glück, unglückseliger! Hier ist feine Wahl, mein Geliebter! Wenn er den Herzog versfehlt, ist Fiesto verloren. Mein Gemahl ist hin, wenn ich den Herzog umarme.

Siesto. Das verftebe ich nicht.

Leonore. 6 Doch, mein Siesto! In diefer fturmi= ichen Bone des Threns verdorret das garte Pflangchen ber Liebe. Das Bedgeines Menfeben, und mar' auch selbst Fiedto der Monsch, ist zu enge für zwei allmächtige Gotter - Gotter, die fich fo gram find. be hat Thranenie und kann Thranen verfteben; herrichfucht bat eberne Augen, worin ewig nie bie Empfindung verlt - Liebe bet fur ein Gnt, thut Bergicht auf Die gange übrige Schopfung; Berrich= fucht bungert beim Raube ber gangen Ratur herrich fucht gertrummert die Belt in ein raffelndes Rettenhaus, Liebertraumt fich in jeder Bufte Elnfis um. - Bollteftibu jest an meinem Bufen bich wies gen , pochte ein gebriger Bafall an bein Reich - Wollt' ich jest in beine Urme mich werfen, borte beine Defpotenangst einen Mother aus ben Lapeten bervorraus

schen, und jagte bich flüchtig von Zimmer zu Zimmer. Ja ber großäugige Berbacht stedte zuletzt auch die häusliche Eintracht an — Wenn beine Leonore dir jetzt einen Labetrant brächte, wurdest dur ben Kelch mit Verzuckungen wegstoßen, und die Zärtlichkeit eine Gifts mischerinn schelten.

Fiedto (bleibt mit Entfeten ftehn.) Leonore, bor' auf! Das ift eine hafliche Borftellung -

Leonore. Und doch ift das Gemählde nicht fertig. Ich würde sagen, opfre die Liebe der Größe, opfre die Rube — wenn nur Fiesko noch bleibt — Gott! das ist Nadstoß! — Selten steigen Engel auf den Thron, seltner herunter. Wer keinen Menschen zu fürchten braucht, wird er sich eines Menschen erbarmen? Wer an jeden Wunsch einen Donnerkeil heften kann, wird er für nothig sinden, ihm ein sanstes Wortchen zum Seleite zu geben? (sie halt inne, dann tritt sie bescheiben zu ihm und fast seine Hand; mit seinsten Vitterkeit) Fürssten, Fiesko! diese mißrathenen Projekte der wollenden und nicht könnenden Natur — sixen so gern zwischen Menschheit und Gottheit nieder; — heillose Seschopfe! Schlechtere Schöpfer!

Fiedto (finit fic beunruhigt burchs Simmer.) Levnore, bor auf! Die Brude ift hinter mit abgehoben —

Leonore (blidt ihn ichmachtenbrain.) Und warum, mein Gemahl? Rur Thaten find nicht mehr zu tilgen. (ichmelgenb zärtlich und erwas febelmisch). Ich hörte bich wohl einft fcworen, meine Schonheit habe alle beine Entwurfe gefturgt - bu haft falich geschworen, bu heuchler, oder fie bat frubzeitig abgebluht - Frage bein Berg, wer ift, febulbig? (feuriger, indem fie ihn mit beiden Armen umfaßt) Romm gurud! Ermanne bich! Entfage! Die Liebe foll bich entichabigen. Rann mein herz beinen ungeheuren hunger nicht stillen - o Fiesto! bas Diabem wird noch armer fenn - (ichmeichelnb) Romm! 3ch will alle beine Buniche auswendig lernen, will alle Zauber ber Matur in einem Rug ber Liebe gus sammenschmelzen, ben erhabenen Bluchtling ewig in diesen himmlischen Banden zu halten - bein Berg ift unendlich - auch die Liebe fen es, Fiesto. (somelzend) Ein armes Geschopf gludlich zu machen - ein Geschopf, das feinen himmel an beinem Bufen lebt - Sollte bas eine Lucke in beinem Bergen laffen?

Fiesto (burd und durch erschuttert.) Leonore, was hast du gemacht? (er faut ihr traftlos um den Sals) 3ch werde keinem Genueser mehr unter die Augen treten —

Le on ore (frendig raft). Lag und flieben, Fiedto— laß in den Staub und werfen all diese prablende Nichts, laß in romantischen Fluren ganz der Liebe und leben! (sie druct ihn an ihr herz, mit schoner Entzüdung.) Unfre Seelen, Flar, wie über und das heitere Blau des hims mels, nehmen dann den schwarzen hauch des Grams nicht mehr an — Unser Leben rinnt dann melodisch wie die flotende Quelle zum Schöpfer — (Man hort den

Ranonenschuf. Fiedto fpringt los. Alle Berfcwornen treten in den Saal.

# Fünfzehnter Auftritt.

Berichworne. Die Zeit ift ba!

Fiesto (ju Leonore, feft.) Lebe mohl! Emig - ober Genua liegt morgen zu beinen Suffen. (will fartfiurgen.)

Bourgognino (ichreit.) Die Grafinn finft um, (Leonore in Ohnmacht. Alle fpringen bin, fie gu halten. Fiesto vor ihr niedergeworfen.)

Fiedto (mit schneibendem Con.) Reonore! Rettet! um Gotteswillen! Rettet! (Rosa, Bella, tommen, sie ju recht zu bringen) Sie schlägt die Augen auf — (er springt entschlossen in die Hoh) Jetzt kommt — sie dem Doria zus zudrücken. (Verschworne sturzen zum Saal hinaus. Vorhang fällt.)

# Fünfter Aufzug.

Rach Mitternacht — Große Straffe in' Genua — Hier und da leuchten Lampen an einigen Häusern, die nach und nach auslösichen — Im Hintergrunde der Buhne sieht man das Thos masthor, das noch geschliesen ist. In perspektivischer Ferne die See — Einige Menschen gehen mit Handlaternen über den Platz darauf die Aunde und Patropilten — Alles ist ruhig. Nur das Meer wallt etwas ungestüm. —

### Erfter Auftritt.

Fiesto (fommt gewaffnet, und bleibt vor dem Pallaft bes Undreas Doria fteben) barauf Un breas.

Fiesko. Der Alte hat Wort gehalten — im Palalast alle Lichter and. Die Wachen find fort. Ich wist länten. (läutet) he! holla! Wach auf, Doria! Verrasthener, verkaufter Doria, mach auf! holla! holla! Holla!

Undreas (ericeint auf dem Altane.) Wer jog bie Glode?

Fiedto (mit veranderter Stimme.) Frage nicht! Fols ge! Dein Stern geht unter, Bergog, Genug ficht auf

wider bich; nabe find beine henter, und du kannft schlafen, Andreas?

Andreas (mit Ehre.) Ich besinne mich, wie die zurnende See mit meiner Bellona zankte, daß der Riel krachte, und der oberfte Mast brach — und Andreas Doria schlief sanft. Wer schickt die Henker?

Fiesto. Ein Mann, furchtbarer als deine gur: nende See, Johann Ludwig Fiesto.

Andreas (lact.) Du bist bei Laune, Freund! Bring beine Schwänke bei Tag. Mitternacht ist eine ungewöhnliche Stunde.

Fiesto. Du hohnft beinen Warner?

Andreas. Ich dank' ihm und gehe zu Bette. Fiesto hat fich schläfrig geschwelgt, und hat keine Zeit fur Doria ubrig.

Fiesko. Unglucklicher alter Mann! — traue der Schlange nicht! Sieben Farben ringen auf ihrem spies gelnden Rucken — du nahst — und gablings schnurt bich der todliche Wirbel. Den Wink eines Verrathers verlachtest du. Verlache den Rath eines Freundes nicht. Ein Pferd steht gesatteltzin deinem Jof. Flies he bei Zeit! Verlache den Freund nicht!

Andreas. Fiesto bentt ebel. Ich hab' ihn nies mal beleibigt, und Fiesto verrath mich nicht.

Fiesto. Dentt ebel, verrath dich, und gab bir Proben von beidem.

Undreas. Go fteht eine Leibmache ba, bie fein

Siesto zu Boden wirft, wenn nicht Cherubim unter ihm bienen.

Fiedto (bimifa.) 3ch mochte fie fprechen, einen Brief in die Ewigkeit zu bestellen.

Andreas (groß.) Armer Spotter! Haft du nie ges bort, bag Undreas Doria Achtzig alt ift, und Genua — glucklich? — (er verläßt ben Alstan.)

Kiesto (blickt ihm ftarr nach.) Mußt' ich biesen Mann erft fturgen, eh ich lerne, baß es schwerer ift, ihm 'zu gleichen? (er geht einige Schritte tieffinnig anf und nieder.) Nein! ich machte Große mit Große wett — wir find fertig, Andreas! und nun, Berderben, geshe beinen Gang! (er eilt in die hinterste Gasse — Trom, meln tonen von allen Enden. Scharses Gesecht am Thomas, thor. Das Thor wird gesprengt, und offnet die Aussicht in den Hafen, worin Schiffe liegen, mit Fadeln erleuchtet.)

### Zweiter Auftritt.

Gianettino Doria (in einen Scharlache mantel geworfen.) Lomellin. Bebiente. (vorans mit Fadeln. Alle hastig.)

Gianettino (fieht fill.) Wer befahl Lermen 3m fchlagen?

Lomellin. Auf den Galeren frachte eine Ras

Gianettino. Die Sclapen werben ihre Ketten reißen. (Schuffe am Thomasthor.)

Lomellin. Feuer bort!

Gianettino. Thor offen! Wachen im Aufruhr! (in ben Bedienten) hurtig, Schurken! Leuchtet bem hafen ju! (eilen gegen bas Thor.)

### Dritter Auftritt.

Borige. Bourgognino mit Bers fch wornen (bie vom Ehomasther fommen.)

Bourgognino. Sebastian Leskaro ift ein makrer Solbat.

Zenturione. Wehrte fich wie ein Bar, bis er niederfiel.

Gianettino. (tritt bestürzt jurud.) Bas bor' ich ba? - Saltet!

Bourgognind. Wer dort mit dem Flams beau?

Lomellin. Es find Feinde, Pring! Schleichen Sie links meg.

Bourgognino (ruft hibig an.) Wer ba mit bem Rambeau?

Benturione. Steht! Eure Lofung?

Gianett ino (Bieht bas Schwert, trofig.) Unterwers fung und Doria.

Bourgognino (schaumend, fürchterlich.) Rauber ber Republik und meiner Braut! (zu den Verschwornen, indem er auf Gianettino stürzt) Ein Gang Profit, Brus der! Seine Teufel liefern ihn selbst aus. (er stößt ihn nieder)

Gianettino (fällt mit Gebrulle.) Mord! Mord! Rord! Rache mich, Lomellino!

Lomellin. Bediente (fliebend.) Sulfe! Mor

Zenturione (ruft mit farter Stimme.) Er ift gestroffen. Haltet ben Grafen auf! (2bmellin bieb gefand gen.)

Lomellin (inieend.) Schont meines Lebens, ich trete zu euch über!

Bourgognino. Lebt Diefes Unthier noch 3 Die Memme mag ffieben. (Lomellin entwifct)

Zenturione. Thomasthor unser! Glanettins talt! Rennt, was ihr rennen konnt! Sages bem Fiess to an!

Gianettino (banmtfich frampfig in bie Sobe.) Peft, Fiesto — (firbt.)

Bourgognino (reift ben Stehl aus ben Leichnam.) Genua frei, und meine Bertha! — Dein Schwert, Benturione. Dies blutige bringft du meiner Braut.' Ihr Kerter ift gesprengt. Ich werbe nachtommen und ihr ben Brautluß geben. (eiten ab zu verschiedenen Straffen.)

### Bierter Auftritt.

Undreas Doria. Teutsche.

Teutscher. Der Sturm zog sich borthin. Werft euch zu Pferb, Berzog!

Undreas. Laft mich noch einmal Genua's Thurme schauen und den himmel! Nein, es ift tein Traum, und Andreas ift verrathen.

Teutscher. Feinde um und um! Fort! Bliebt uber bie Grange!

Andreas (wirft sich auf den Leichnam seines Neffen.) hier will ich enden. Rede keiner von Flieben. hier liegt die Kraft meines Alters. Meine Bahn ist aus. (Kalkagno fern mit Berschwornen.)

Teutscher. Morder bort! Morder! Flieht, ab ter Fürft!

Andreas (ba die Trommeln wieder anfangen.) Horet, Auslander! Horet! Das find die Genneser, deren Joch ich brach. (verhallt sich.) Bergilt man auch so in eurem Lande?

Teutscher. Fort! Fort! Fort! indeß unsere teutsche Knochen Scharten in ihre Klingen schlagen. (Kalfagno naber.)

. Undreas. Rettet euch! Last mich! Schredt Mationen mit ber Schauerpost: Die Genuefer.erschlusgen ihren Bater -

Teutscher. Fort! Jum Erschlagen hats noch Weile — Kameraden, steht! Nehmt den Herzog in die Mitte! (ziehen) Peitscht diesen welschen Hunden Respekt für einen Graukopf ein —

Ralkagno (ruft an.) Wer da? Was giebts da? Teutsche (hauen ein.) Teutsche hiebe. (gehen fechtend ab. Ginnettino's Leichnam wird hinweggebracht)

# Fünfter Auftritt.

Leon ore (in Mannefleibern.) Arabella (hinter ihr her. Beibe schleichen angstlich hervor.)

Arabella. Rommen Sie, gnabige Frau, o fommen Sie doch -

Leonore. Da hinaus wuthet der Aufruhr — — horch, war das nicht eines Sterbenden Aechzen? — Beh! sie umzingeln ihn — Auf Fiesko's Herz deusten ihre gahnenden Rohre — Auf das meinige, Bella — Sie drücken ab — Haltet! Haltet! Es ist mein Gemahl! (wirft ihre Arme schwarmend in die Lust.)

Ara bella. Aber um Gottesmillen -

Leonore (immer wild phantastrend nach allen Gegenden schreiend.) Fiesto! — Fiesto! — Fiesto! — Sie weischen hinter ihm ab, feine Getreuen — Rebellentreue ift mankend. (heftig erschroden.) Rebellen fahrt, mein

Gemahl? Bella! himmel! Gin Rebell tampft mein Ficoto?

Arabella. Richt boch, Signora, als Genua's furchtbarer Schiedemann!

Leon or ex (aufmetflam.) Das ware ettens - und Leonore batte gezittert? ben erften Republitumer umsarmte die feigste Republitumerinn? - Geh, Arabella - Wenn die Manner um Lander sich meffen, durs fen auch die Weiber sich fuhlen. (Man fängt wieder an zu trommeln.) Ich werfe mich unter die Rampfer.

Urabella (foligt bie Sanbe gusammen.) Barmbers giger himmel!

Leonore. Sachte! Woran stößt sich mein Fuß? Dier ist ein Hut und ein Mantel. Ein Schwert liegt babei. (Ste wägtes) Sin ichwered Schwert, meine Bella! boch schleppen kann ich noch wohl, und das Schwert mucht seinem Führer nicht Schande. (Man läutet Sturm.)

Arabella. Stren Sie? Stren Sie? Das wims mert vom Thurm ber Dominitaner. Gott erbarme! Wie fürchterlich!

Leonore (schwarmend.) Sprich, wie entzäckend In dieser Sturmglocke spricht mein Kiesko nut Genua. (Man trommelt starter.) Hurrah! Hurrah! Nie Hangen mir Floben so suß — Auch diese Trommeln belebt mein Fiesko — Wie mein Herz bober wallt! Ganz Genua wird snumter — Wisthlinge hupfen hinter seinem Rah= men, und fein Weib sollse zaghaft thun? (es frücht auf brei andern Thurmen.) Wein! Eine Despinn soll mein held underwen - Wein Brugus soll eine Romerinn umarmock. (Ste sest den hut guf, und wirft den Scharlach um.) Eich bin Panzia.

Arabella. Inabige Frau, Sie wiffen nicht, wie entsehlich Sie schwärmen! Rein, bas miffen Sie nicht. (Sturmlauten und Eroinnieln.)

Leon gre-, Gende, die du das alles hörst und nicht schwarmst! Wein em möchten diese Quader, daß sie Beine nicht haben, meinem Fiesso zuzuspringen — Diese Pallaste zurnen über ihren Meister, der sie so seine nicht zuspringen bannen — Die Ufer, konntems siesso nicht zuspringen können — Die Ufer, konntems sie's, verließen ihre Pflicht, gaben Senua dem Meere Preis, und kanzien hinter seiner Trommel — Was den Tod aus seinen Windeln ruttelt, kann deinen Muth nicht weden? Seh! — Ich sinde meinen Weg.

Arabella. Großer Gott! Gie werben boch biefe Brille nicht mahr machen wollen?

Leonore (stols und heroisch.) Das sollt ich meinen, du Alberne — (feptig) Wo am wilbesten bas Getüms mel wüthet, wo in Person mein Fiesko kampft — Schaus Lavagnas boriff firfragen — ben niemand bezwins gen kann, der um Genua eiserne Würfel schwingt, ist das Lavagnas — Genueser! Er ifts, werd' ich sagen,

und diefer Mann ift mein Gemahl, und ich hab' auch eine Bunde. (Sacco mit Berfchwornen.)

Sacco (ruft an.) Wer da? Doria ober Fiedto? Leonore (begeistett.) Fiedto und Freiheitt (fie wirft sich in eine Gasse. Aussauf. Bella wird meggebrängt.)

# Sechster Auftritt,

Sacco (mit einem Hanfen.) Ral'fagno (begegnet ihm mit einem andern.)

Ralkagno. Appreas Poria ift entflohen.

Siesto. ... Deine fchlechtesten, Empfehlung, bei

Ralkagno. Baren, bie Teutschen! pflanzten fich vor den Alten wie Tellen. Ich friegte ihn gar nicht zu Gesicht. Neun vom den Unfrigen sind, sertig. Ich selbst bin am linken Phriappen gestreift. Wenn fie das fremden Tyrannen thun, alle Teufel! wie muffen sie ihre Furften bewachen!

Sacco. Wir haben schon ftarken Anhang, und alle Thore find unfer: ( and ( nach) sonne

Ralfagno. Auf ber Burg, bor ich, fechten fie

Sacco. Bourgognino ift inter ihnen. Bas ichafft Berrina?

Ralfagir 6. Liegt zwischen Genua und bein De-

te, wie der hollische Rettenbund, bag taum eine Uns dove burch fann.

Sacco. 3th laff' in ber Borftabt fturmen.

Kalkagno. Ich marschire über die Piazza Sarz zana. Rühre dich, Tambour! (Bieben unter Erommel sollag weiter.)

#### Siebenter Auftritt.

## Der Mohr. Ein Trupp Diebe (mit Lunten.)

Mohr. Daß ihr's wißt, Schurken! ich war ber Mann, der diese Suppe einbrockte — Mir giebt man keinen Loffel. Gut. Die Haz' ist mir eben recht. Wir wollen eins anzünden und plündern. Die drüsben baren sich um ein Herzogthum, wit heizen die Kirschen ein, daß die erfrornen Apostel sich wärmen. (Wersen sich in die umliegenden Hauser.)

## Achter Auftritt.

Bourgognino. Bertha. (verfleidet.)

Bourgognino. Hier ruhe aus, lieber Kleiner Du bist in Sicherheit. Blutest du? Bertha (bie Sprache verändert.) Nirgends.

Bourgognino (lebhaft.) Pfui, fo fteh auf! Ich will bich binfuhren, wo man Wunden fur Genua erntet - Schon, fiehft bu? wie biefe. (er ftreift feinen Arm auf.)

Bertha (gurunfahrend.). D Himmel!

Bourgognino. Du erschrickft? Niedlicher Kleiner, ju fruh eilst bu in ben Mann — Wie alt bist bu ?

Bertha. Funfgehn Jahr.

Bourgognino. Schlimm! Für biefe Nacht fünf Jahre gu gartlich - Dein Bater ?

Bertha. Der befte Burger in Genua.

Bourgoguino. Gemach, Anabe! Das ift nur einer, und feine Tochter ift meine verlobte Braut. Weißt ba bas Daus bes Berrina?

Bertha. 3de bachte.

Bourgognino (rafd.) Und fennst feine gottlis che Tochter?

Bertha. Bertha beift feine Tochter.

Bourgognino (hibig,) Gleich geh, und aberlief're ihr diesen Ring. Es gelte ben Trauring, sagst bu, und ber blaue Busch halte sich brav. Jest fahre wohl! Ich muß dorthin. Die Gefahr ift noch nicht aus. (einige hause brennen.)

Bertha (ruft ibm nach mit fanfter Stimme.) Scipio! Bourgognino (steht betroffen still.) Bei meinem

Schwert! Ich kenne die Stimme.

Bertha (fallt ihm an den Sals.) Bei meinem Dergen! Ich bin bier fehr bekannt.

Bourgognine (fcreit.) Bertha! (Sturmlauten in ber Borftabt. Auflauf. Beibe verlieren fich in einer Umars mung.)

Unstatt dieser Scene hat Schiller mahrend seines Aufenthalts in Leipzig im 3. 1785 folgende für das dortige Theater eingerückt.

(Ein unterirdiches Gewölbe burch eine einzige Lamve erleuchtet. Der Sintergrund bleibt gang finfter. Bertha allein, einen ichwarzen Schlener über bas Geficht geworfen, fist auf einem Steine im Bordergrunde. Rach einer Paule fieht fie auf, und geht umber.)

Noch immer tein Lant? Reine menschliche Spur? Rein Fußtritt meiner Erretter. — Schredliches harren! Schredlich und undankbar, wie die Sehnsucht eines lebendig Begrabenen unter dem Boden des Kirchhofs. Und worauf harrst du, Bestrogene? Ein unverletzlicher Eidschwur halt dich in diesem Geswölbe gefangen. Gianettino Doria muß fallen, Genua frey werden, oder Bertha verschmachtet in diesem Ehnrme — so lautete der Schwur meines Baters. Abschelicher Kerfer, zu welchem es keinen Schlüssel giebt, als das Todesrocheln eines wohlbeschützen Tyrannen (nehr sich in Gewölbe um.) Wie grauenswill ist diese Stille! schauerlich wie die Stille des Grabes! Die leeren Winkel gieben schreckliche Nacht aus. Auch meine Lams pe broht zu verlöschen (lebhaster berumgebend.) D komm, komm, mein Seltebter, es ist fürchterlich, hier zu sterben. (Pause, dann fäbrt sie auf nud fürzt mit händeringen durchs Gewölbe mit alten Zeb

den des Schmerzens) Er hat mich verlaffen! Er hat feinen Eid gebrochen, er hat feine Bertha vergeffen. Die Lebendigen fragen nach den Lodten nicht mehr, und dies Gewölbe gehört zu den Gräbern. Hoffe nichts mehr, Unglückliche. Hoffnung blüht nur, wohin Gott schaut. In diesen Kerker schaut Gott nicht. (Nue Pause, sie wird ängklicher.)

Oder find meine Retter gefallen? Die fubne Berichworung mißlang, und die Gefahr übermaltigte ben mutbigen Gungling. - D ungludliche Bertha, vielleicht mandeln in diefem Angenblide ihre Gesvenster burch bas Gewolbe, und weinen über beine Soffnung (idrict gujammen.) Gott! Gott! fo bin ich ja ohne Rettung verloren, wenn fie nicht mehr find, ohne Rets tung Preis gegeben bem entfeplichen Tobe (ftupt fich an die Selfenmauer, nach einer Paufe fabrt fie mit Wehmuth fort.) Und menn er noch lebt, mein Geliebter - wenn er nun fommen wird, Wort ju halten, und fein Madchen im Triumph abzuholen, und alles bier einsam findet und ftumm, und ber entfeelte Leichnam feine Bonne nicht mehr beantwortet - Wenn feine glubenden Ruffe bas entflohene Leben vergeblich auf meinen Lippen fuchen, feine Thranen fruchtlos uber mich fliegen wenn der Bater jammernd auf seine Tochter fällt, und bas "Geschren ihres Leibens in ben fahlen Mauern dieses Gefangniffes wiederhallt -- D bann, bann verschweig' ihnen met ne Rlagen, Gewolbe! Sag' ihnen, baf ich bulbete, wie eine Seldinn, und bag mein letter Athem Bergeibung mar (finte ericopft auf ben Stein nieber - Paufe - Man bort ein verworrnes B. toje pon Trommeln und Gloden binter ber Buhne, über ben Soffien und unter ber Buhne Bertha fabrt in die Bobe.) Sorch, mas ift bad? Bor' ich recht, ober traum' ich? Rurchterlit fchallen bie Gloden jufammen. Das ift fein Con, als wenn man jum

Gottesbienst lantete. (Das Geible komme naber und wied ftarfer; sie läuft ericorocken umber.) Lauter, und immer lauter! Gott, das ist Sturm! Das ist Sturm! Ist der Feind in die Stadt gebrochen? Geht Genua in Flammen auf? — Ein wildes schreckliches Getose, wie das Rennen von tausend Menschen! Was ist das? (wird ftark an die Thur geschlagen.) Es kommt hiesher, die Riegel werden aufgeschoben — (mit Lebbastigkeit geaen den himerarund ungebend.) Menschen, Menschen! Frenheit! Retztung! Erldsung!

Bourgegnino (fturst mit biofeen Schwert berein, einige Sa-deiriager folgen.)

Bourgogniuo (ruft laut.) Du bift frep, Bertha, ber Eprann ift todt. Died Schwert hier hat ihn erschlagen.

Bertha (ibm in die Arme eilend.) Mein Erretter! Mein Ensgel!

Bourgognino. Hörst du die Sturmgloden? Das Gethse der Trommeln? Fiesto hat überwunden. Genua ist frep, der Fluch deines Baters zernichtet.

Bertha. Gott! Gott! Alfo mir galt biefes fcredliche Getofe, Diefes Glodengeldute?

Bourgognino. Dir, Bertha; es ift unfer Brantgelante. Berlag biefen abichculichen Kerfer, und folge mir jum Altar.

Berth a. Bum Altar, Bourgognino? Jest in diefer Mitternachtsstunde? In-diefem entsehlichen muthenden Tumult, als wenn die Welt aus den Aren ginge?

(Verrina tritt ungefeben berein, und bleibt, ohne ju reben, am Gingange fteben.)

Bourgoon ino. In dieserschönen herrlichen Nacht, wogang Genna feine Frepheit fepert, wie den Bund der Liebe. Dies Schwert, nich roth vom Tyrannenblut, foll mein Sochzeit.

fomud fenn. Diese hand, noch warm von der heldenthat, soll der Priefter in die beinige fugen. Furchte nichts, meine Liebe, und begleite mich in die Kirche.

(Berrina fommt naber , tritt gwifchen benbe, und umarmt fie.) Berrina. Gott fegne euch , meine Rinber!

Bertha und Bourgognino (zu feinen Sufen fallenb.) D mein Vater!

Verring (legt feine hande auf bende — Paufe — darauf wendet er fich severlich ju Bourgognino.) Bergiß nie, wie theuer du fie erwerben mußtest! Bergiß nie, daß beine Che so alt ift, als Genua's Frenheit (mit Ernst und hobeit sich ju Bertin windent.) Du bist des Berring Lochter, und dein Mann hat den Eprans nen erschlagen. (nach einigem Stillschweigen windt er ihnen, ausgusten, und sagt mit Bestemmung:) Der Priester erwartet euch.

Dertha und Bourgognino (jugleich.) Wie, mein Bater? Sie wollen und nicht babin folgen?

Berrina (febr ernftbaft.) Dorthin ruft mich eine furchts bare Pflicht; mein Gebet wird euch folgen. (Man bort Trompeten und Pauten und Freudengeschren von ferne.) Rennft Du bies Jauchgen?

Bourgogutuo. Man wird ben Fiedlo jum Gerjog andrufen, ber Pobel vergottert ibn, und brachte ibm larmend ben Purpur; ber Abel fab mit Entfepen ju, und fonnte nicht Rein fagen.

Berrina (ladt mit Bitterfeit.) Alfo fiehft bu, mein Sohn, ich muß eilends fort, und ber Erfte fenn, der dem neuen Monarchen ben Gib der hulbigung leiftet.

Bourgognino. (batt ibn erfcbroden.) Bas mollen Sie thun? Ich begleite Sie.

Bertha (bange fic angelic an Bourgoguino.) Gott! mas ift bas, Bourgoguino? Woruber brutet mein Bater?

Berrina. Mein Sohn, ich habe alle unsere Sabseligkeis ten zu Gold gemacht, und auf bein Schiff bringen laffen. Nimm beine Braut, und steige unverzäglich an Bord. Biels leicht werd' ich nachkommen, vielleicht nicht mehr — Ihr ses gelt nach Marseille, und (mit Rübrung sie umarmend.) und Gotz geleit' euch.

Bourgognine (entidloffen.) Berring, ich Nelbe; bie Ges fabrift noch nicht aus.

Bereina omber im Bereia ju.) Stolzer, Unerfattlicher, tande mit beiner Brant. Deinen Torannen haft bir mege geschaft, überlaß mir ben meinigen. (acton ab.)

#### Mennter Auftritt,

Sied to. (tritt hinig auf.) Bib.o. Gefolge.

Fiesto. Wer warf das Feuer ein?

Bibo. Die Burg ift erobert.

Fiesto. Ber warf bas Teuer ein?

Bibo (winkt bem Gefotge.) Partoullen nach bem Thater! (einige geben.)

Fiesto (zornig.) Wollen fie mich zum Morbbrens ner machen? Gleich eilt mit Sprigen und Gimern! (Gefolge ab.) Aber Gianettine ift boch geliefert?

Bibo. So sagt man.

Bieste (wild.) Sagt man nur? Ber fagt das nur ? 3ibo, bei Ihrer Chre, ift er entronnen?

3ibo (Bedentlich.): Wenn ich meine Angon gegen

bie Aussage eines Chelmanns feten tann, fo lebt Gia= nettino.

Fiesto (auffahrend.) Sie reden fich um den hals, Bibo!

3ibo. Noch einmal - Ich fab ihn vor acht Die nuten lebendig in gelbem Bufch und Scharlach herumgeben.

Fiesko (außer Kassung.) himmel und Holle — Bibo! — den Bourgognino lass ich um einen Kopf kurzer machen. Fliegen Sie, Zibo — Man soll alle Stadtthore sperren — Alle Felouquen soll man zusams menschießen — so kann er nicht zu Wasser davon — diesen Demant, Zibo, den reichsten in Genua, Lucca, Venedig und Pisa, — wer mir die Zeitung bringt: Gianettino ist todt — er soll diesen Demant haben. (Zibo ellt ab.) Fliegen Sie, Zibo!

## Behnter Auftritt.

Fiesto. Sacco. Der Mohr. Soldaten.

Sacco. Den Mohren fanden wir eine brennende Lunte in den Jesuiterdom werfen -

Fiesto. Deine Berratherei ging bir bin, weil fie mich traf. Auf Mordbrennereien fieht der Strick. Führt ihn gleich ab, hangt ihn am Kirchthor auf.

Mohr. Pfui! Pfui! Pfui! Das fommt mir uns geschickt - Lägt fich nichts bavon wegvlaudern?

Fiesto. Nichts.

Mohr (vertraulich,) Schickt mich einmal gur Probe auf bie Galere.

"Fresto (wintt ben Anbern.) Bum Balgen.

'Mohr (tropig.) So will ich ein Christ werben!

Fiesto. Die Rieche bevantt fich fur bie Blattern bes Delbenehums. Der be meiner Conntamy & einer

Mohr (ichmetchelib.) Gofett nuch wellig kons be foffen in die Ewigkeit!" Die eine balt um Guu fun

Riedto." Rachtern: -01 10 1 5 mais 1 8 10 03

1.31.

Do br. Aber hangt mich nur an feine chriftlithe Rirche!

Fiesko. Ein Ritter halt Wort. Ich versprach bir beinen eigenen Galgen.

Sacco (brummt.) Richt viel Federlefens, Seide! Man hat noch mehr zu thun.

Mohr. Doch - wenn halt allenfalls - ber Strid brache? -

Man mird ibn boppelt Fiesto (jum Gacco.) nehmen.

Mohr (refignirt.) So mags fenn Teufel fann fich auf den Extrafall ruften. (ab mit Soldaten, die ibn in einiger Entfernung aufhenten . . . ?

i inni 14 di

#### Gilfter Auftritt.

Fiesto. Leonore (ericheint hinten im Scharlachrode Gianettino's.)

Ficeto swird fie gewahr, fährt par, sabst surfe und murwelt getomie.) Renn' ich nicht diesen Busch und Montel? (site naber, befole.) Ich denne den Busch und Mantel! (wuthend, indem er auf sie loofichtet, pud sie nie dorstöfet.) Wenn du drei Loben hast, so steh, pried er auf und wandle! (Leonore fällt mit einem gebrochenen Laut. Man hort einen Siegesmarsch. Trommein, Görner und horbeen.)

# 3 m blfter Auftritt.

Fieste. Ralkagno. Sacco: frus turione. Zibo. Solbaten (mit Must und Hahnen irosen auf.).

Fiesto (ihnen entgegen im Triumph.) Genuefer — der Wurf ift geworfen — Dier llegt der Wurm meiner Seele — die gräßliche Roft meines Haffes. Hebet die Schwerter hoch! Gianettino!

Kaltagna. Und ich fomme, Ihnen gu fagen, bag zwei Drittheile von Genna Ihre Parten ergreisfen, und zu ben Fiestischen Fahnen schweren —

Bibo. Und burch mich schiedt Ihnen Berrina vom Abmiralschiff seinen Gruß, und die herrschaft über hafen und Meer -

Benturione. Und burch mich ber Gonbernenr ber Stadt feinen Rommandoftab und die Schluffel --

Sacco. Und in mir wirft fieth (indem er aiederfallt) der große und kleine Rath ber Republik knieem vot seinen herrn, und bittet fußfattig um Gadbe und Schonung ---

Kalkagno. Mich last den Ersten sein, der den großen Sieger in seinen Mauern willkommen beißt — heil Ihnen — Senket die Fahnen tief! — Perzog von Genna!

Alle (nehmen die Sute ab.) Seil, heil dem Bergog von Genua! (Jahnenmarich.)

Fiedto (ftand die gange Beit über, den Ropf auf die Bruft gesunten, in einer dentenden Stellung.)

Kalkagno. Bolk und Senat stehen wartend, ihren gnadigen Oberheren im Farstenornat zu begrußen — Erlauben Sie und, burchlauchtigster herzog, Sie im Triumph nach der Signoria zu führen!

Fiesto. Erlaubt mir erft, daß ich mit meinem herzen mich absude — Ich mußte eine gewisse theure Person in banger Ahnung zurücklassen, eine Person, die die Glorie dieser Nacht mit mir theilen wird. (gerührt jur Gesellchaft) Habt die Gute und begleiter

mich zu eurer liebenswürdigen Perzoginn! (er will aufbrechen.)

Kalkagno. Soll der meuchelmbrderische Bube hier liegen, und seine Schande in diesem Winkel verhehlen?

Benturione. Stefft feinen Ropfi auf eine Beb lebarde!

6... 3i bo. Last seinen zerriffenen Mumpf unfer Pflasfter kehren. (Man leuchtet gegen ben Leichnam.)

, Salkagno (erichroden und etwas leife.) Schaut her ... Genuefer! Das ift bei Gott tein Giquettinogesicht. (Alle sehen ftarr auf die Leiche.)

Fiesko (halt still, wirft von der Seite einen forschenden Blid darauf, den er starr und langsam unter Berzerrungen gurudzieht.) Rein, Teufel — Nein, das ist kein Gias nettinogesicht, hämischer Teufel! (die Augen herumges tollt.) Genua mein, sagt ihr? Mein? — (hinaus wuthend in einem gräßlichen Schrei.) Spiegelfechterei der Holle! Es ist mein Beib!

(Sinkt durchbonnert ju Boden. Berfcoworne fteben in tobs ter Paufe und ichanervollen Gruppen.)

Fieden (matt aufgerichtet, mit dumpfer Stimme.) Hab' ich mein Weib ermordet, Genueser? — Ich bestchwore euch, schielt nicht so geisterbleich auf dieses Spiel der Natur — Gott sei gelobt! Es gibt Schicks sale, die der Mensch nicht zu fürchten hat, weil er nur. Mensch ist. Wem Gbeterwollust versagt ist

wird keine Teufelqual zugemuthet — diese Berirrung ware etwas mehr. (Mit schrechafter Beruhigung.) Ge= nueser, Gott fep Dank! Es kann nicht fenn.

### Dreizehnter Auftritt.

Borige. Arabella (fommt jammernb.)

Arabella. Mogen fie mich umbringen, mas bab' ich auch jest noch zu verlieren? — habt Erbarmen, ihr Manner — hier verließ ich meine gnabige Frau, und nirgends find' ich fie wieder.

Fiedto (tritt ihr naber, mit leifer bebender Stimme.) Leonore heißt beine gnabige Frau?

Arabella (freb.) D daß Sie ba finb, mein liebfter, guter, gnadiger herr! - Burnen fie nicht uber und, mir fonnten fie nicht mehr gurudhalten.

Fiedko (garnt fie bumpfig an.) Du Berhafte! von was nicht?

Arabella. Daß sie nicht nachsprang -

Fiesto (heftiger.) , Schweig! wohin sprang?

Arabella. Ins Gedrange -

Fiesto (muthend.) Daß beine Bunge zum Rrofodill wurde — Ihre Rleiber ?

Arabella, Gin fcharlach'ner Mantel -

Fiedlo (rafend gegen fie taumelnd.) Geb' in ben neunten Breis der Dalle ! - der Mantel ?

Schillers fammtl. Werte. II.

Arabella. Lag hier an dem Boden — Einige Berschworne (murmelnd.) Gianettine mard hier ermordet —

Riedto (tobesmatt gurudwantend gu Arabellen.) Deine Krau ift gefunden. (Arabella geht angftvoll. Riesto fuct mit verbrebten Augen im gangen Sreis berum , barauf mit leis fer fcmebender Stimme, die ftufenmeis bis jum Toben fteigt.) Wahr ifts - mahr - und ich bas Stichblatt bes unendlichen Bubenftude. (Biebifd um fic bewend.) Tretet gurud, ihr menschlichen Gefichter - Mb, (mit fredem Bahnebloden gen Simmel.) Satt' ich nur feinen Weltbau zwischen biesen Bahnen - 3ch fable mich aufgelegt, die ganze Natur in ein grinsendes Scheufal zu gerfraten, bis fie ausfieht, wie mein Schmerz. - (au ben Andern, die bebend berumfteben.) Denich! wie es jett dasteht, bas erbarmliche Geschlecht, fich fegnet und felig preist, bag es nicht ift, wie ich -Nicht, wie ich! - (in bobles Beben hingefallen.) Ich allein habe den Streich - (rafcher , wilber.) 3ch? Bas rum ich? Warum nicht mit mir anch biefe? Marum foll fich mein Schmerz am Schmerz eines Mitgeschopfs nicht flumpf reiben burfen?

Kalkagno (furchtem.) Mein theurer Herzog — Fiedko (bringt auf ihn ein mit gräßlicher Frende.) Ah, willkommen! Hier, Gott sep Dank! ift einer, den auch dieser Donner quetscht! (indem er den Kalkagno watchend in seine Arme dradt.) Bruder Zerschmetterter! Bohl bes

tomme die Berbammnif! Gie ift tobt! Du haft fie auch geliebt! (er swingt ibn an ben Leitbudm, und brudt ibm ben Ropf bagegen.) Sie ift tobt! '(ben flieren Blid in einen Bintel geheftet.) Uh, daß ich fitunbe am Thor ber Berbammuif, binunterschauen barfte mein Mug' auf bie mancherlei Folterichranben ber finnreichen Solle, fans gen mein Dor gerfnirfchter Gutbet Bewinfel - Ronnt' ich fie feben, meine Qual, wer weiß? ich truge fie vielleicht! (mit Schauer gur Leiche gebend.) Dein Weib liegt bier ermordet - Rein, bas will wenig fas gen fagen! (nachbrudlicher.) 3d, ber Bube, babe mein Beib ermordet - Dipfni, fo erwas fann bie Bolle taum taseln - Erft witbelt fie mich funftlich auf ber Freude lettes glatteftes Schwindelbact. fcwagt mich bis an bie Sthreete bes Simmels und bann himmter - bann - o tonnte mein Dbem bie Deft unter Geelen blafen - bann - bann ermord' ich mein Weib - Rein! ihr Wig bft noch feiner bann übereilen fich (verachtlich) gwei Mugen , und (mit foredligem Radbrud.) ich ermorbe - mein Beib! (beifend ladeinb.) Das ift ein Meifterftud!

(Alle Berfcworne bangen gerührt an ihren Baffen. Einis ge wischen Ehranen ans ben Augen. Pause.)

Biebto (erfdredt und ftiller, indem er im Birtel herumbliet.) Schluchzt bier Jemand? — Ja, bei Gott, die einen Fursten wurgten, weinen (in fillen Somerz gefcomolgen.) Rebet! Beint ihr über bicfen Hochverrath des Todes, oder weint ihr über meis nes Beiftes Memmenfall? (in ernfter ruhrenber Stellung por der Todten verweilend.) Wo in warme Abranen felfenharte Morber fcmelgen, fluchte Fiesto's Bergweifs lung! (fintt weinend qu ihr nieben) Leopore, vergib -Reue gurnt man bem himmel nicht ab, (Weich mit Wehmuth.) Jahre porque, Leonore, genoß ich das Beft einer Stunde, wolch den Genuefern ihre Bergoginn brachte:- Die lieblich verschamt fab ich schon beine Wangen errothen, beinen Bufen wie fürftlich schon unter bem Silberftore schwellen, wie angenehm beine flipplnbe Stimme ber Entgudung verlagen! (lebhafter.) - Sa ! wie berauschend mallte mir ichon ber ftolze Buruf gu Ohren mie fpiegelte ficht meiner Liebe Triumph im verfinftenden Meidel - Leonore - die Stunde ift gefommen - Genua's herzog ift bein Fiede to - und Genug's ichlechtefter Bettler befinnt fich, feine Berachtung an meine Qual und meinen Schars lach zu tauschen - (rubrenber.) Eine Battinn theilt feinen Gram - mit wem tann ich meine Berrlichkeit, theilen ? (er weint beftiger, und verbirgt fein Geficht an ber Rührung auf allen Gefichtern.)

Raltagno. Es war eine troffliche Dame.

Bibo. Das man boch ja ben Tranerfalt bem Bolt noch verschweige: Er nahme ben Unfrigen ben Duth, und gab' ihn ben Feinden.

Biedto (ftebet gefaßt und feft auf.) Soret , Genucfer!

— bie Vorsehung, versteh' ich Ihren Wink, schlug mir diese Wunde nur, mein Herz für die nahe Größe zu prüsen. — Es war die gewagteste Probe — jetzt fürcht ich weder Qual noth Entzücken mehr. Kommt! Genua einen Kursten schenken, saget ihr? — Ich will Genua einen Kursten schenken, wie ihn noch kein Europäer sah-Kommt! dieser unglücklichen Fürstinn will ich eis ne Tobtehseier halten, daß das Teben seine Anbeter verlieren, und die Berwefung wife eine Braut glanzen soll — Fest folgt eurem Herzog! (Gehen ab unter Fah, nennatsch.) wie ihn walle Bernsteil wellen die Bernsteil werten berges.

.... Bierzehnter Auftritt.

man for with Tule 1 to en 100 mm of 10 ...

"Unbreas:"aDort jauchzen fie bin.

Lomellin. Ihr Glud hat fie beraufcht. Die Thore find blos gegeben. Der Signoria malgt fich Alles ju.

Undreas. Nur meinem Neffen scheute bas Rog. Mein Reffe ift tobt. Soren Sie, Lomellino -

Lomellin. Bas? Noch? Noch hoffen Gie, herzog?

Andreas (ernft.) Zittre du fur dein Leben, weil, bu mich Herzog spottest, wenn ich auch nicht einmal hoffen darf. Komellin. Gnabigster herr — eine brausenbe Nation liegt in der Schale Fiesto's — Was in der Ihrigen ?

Andreas (groß und warm.) Der himmel.

Lomellin (hamisch die Achseln gudenb.) Seitbem bas Pulver erfunden ist, tampiren Die Engel nicht mehr.

Andreas. Erbarmlicher Affe, der einem verzweis felnden Graukopf seinen Gott noch usmmt! (ernt und gebietend) Geh! mache bekannt, daß Andreas noch lebe — Andreas, sagst du, ersuche seine Kinder, ihn doch in seinem achtzigsten Jahre nicht zu den Ausländern zu jagen, die dem Andreas den Flor seines Baterlandes niemals verzeihen wurden. Sag' ihnen das, und Andreas ersuche seine Kinder um so viel Erde in seinem Baterland für soviel Gedeine.

Lomellin. Ich gehorsame. aber verzweiste. (Will geben.)

Andreas. Hore, und nimm diese eisgraue Naarlocke mit — Sie war die letzte, sagst du, auf meinem Haupt, und ging los in der dritten Jennernacht, als Genua lestig von meinem Herzen, und habe acht zig Jahre gehalten, und habe den Kahlkopf verlassen im achtzigsten Jahr — die Haarlocke ist murbe, aber doch stark genug, dem schlanken Jungling den Ourpur zu knupfen. (Er geht mit verhültem Gesicht Lomellin eilt in eine entgegengesehte Gaste. Man hot

ein tumultarisches Freudengeschrei unter Trommeten und Paufen.)

### Fünfzehnter Auftritt.

Berrina (vom hafen.) Bertha und Bourgog. nino.

Berrina. Man jauchtt. Went gilt bas? Bourgognino. Sie werben ben Fiesto jum herzog ausrufen.

Bertha (fomlegt fic dugftlich an Bourgoguino.) Mein Bater ift fürchterlich; Scipio !

Berrin a. Lagt mich allein, Rinder! - D Ge-nua! Genua!

Bourgognino. Der Pobel vergottert ibn, und forderte wiehernd ben Purput. Der Abel fab mit Ents feten zu, und durfte nicht Rein fagen.

Verrina. Mein Sohn, ich hab' alle meine Habs
seligkeiten zu Gold gemacht, und auf dein Schiff brins
gen lassen. Nimm deine Frau, und stich unverzüglich
in See. Bielleicht werb' ich nachkömmen. Bielleicht
— nicht mehr. Ihr segelt nach Marseille, und (sower
und geprest ste umarmend.) Sott geleit' euch! (sonell ab.)
Wertha. Um Gottedwillen! Worüber brütet
mein Bater?

Bourgognine. Berftandft bu ben Bater?

Bertha. Flieben, o Gott! Flieben in der Brauts nacht!

Bourgognino. So fprach er - und wir gehorchen. (Beide gehen nach bem hafen.)

#### Gedegebnter Anftritt.

Berrin a. Fiesto (im berzoglichen Schmud.)

Fiesto. Berrina! Erwunscht. Chen mar ich aus, bich gu suchen.

Verrina. Das mar auch mein Bang,

Fiesto. Mertt Berrina feine Beranderung an feis nem Freunde?

Betrina (zurüchaltenb.) Ich muniche keine.

Fiesto. Aber fiehft bu quch feine?

Berrina (ohne ihn angufeben.) 3ch hoffe! Rein!

Fiesto. 3ch frage, findeft du feine?

Berrina (nach einem flüchtigen Blice.) Ich finde keine.

Fiesto. Run, fiehst bu, so muß es boch mahr sen, daß die Gewalt nicht Tyrannen macht. Seit wir uns beibe verließen, bin ich Genua's herzog ges worden, und Berring (indem er ibn an die Brust brudt) findet meine Umarmung noch feurig wie sonst-

Berrina, Defto Schlimmer, daß ich fie froftig

erwiedern muß; ber Anblick ber Majestät fällt wie ein schneidendes Wesser zwischen mich und ven Herzog! Ivhann Ludwig Fiesko besaß Länder in meinem Herzen — jetzt hat er ja Genua erobert, und ich nehme mein Eigenthum zutuck.

Fie & fo. (betreten.) Das wolle Gott nicht! Fur ein herzogthum mare ber Preif zu jubifch.

Berrina (murmelt dufter.) hum! Ift benn ets wa die Freiheit in der Mode gesunken, daß man dem Ersten dem Besten Republiken um ein Schandengeld nachwirft.

Fiedto (beift bie Lippen gusammen.) Das fag' bu Riemand, als dem Fiedto.

Verrina. D naturlich! Ein vorzüglicher Ropf muß es senn, von bem die Wahrheit ohne Ohrseige wegkommt — Aber Schade! der verschlagene Spieler hats nur in einer Karte versehen. Er kalkulirte das ganze Spiel des Reides, aber der raffinirte! Wißling ließ zum Ungluck die Patrioten- aus. (Sehr beventend.) hat der Unterbrücker der Freiheit auch einen Kniff auf die Züge der römischen Tugend zustückhalten? Ich schwehr es beim tebendigen Gott, eh die Nachwelt meine Gebeine aus dem Kirchhof eiznes Herzogthums grabt, soll sie auf dem Rade sie zusammentesen.

Tiedlie (nimmt ihn mit Ganftmuth bef ber Sant.) Auch nicht, wenn ber Bergog bein Bruder ift? wenn

er sein Fürstenthum nur zur Schahlammer seiner Bohls thatigkeit macht, die bis jest bei seiner haushalterisschen Durftigkeit betteln ging? Berrina, auch bann nicht?

Berrina. Auch dann nicht — und der verschenfte Raub hat noch feinem Dieb von dem Galgen gehols fen. Ueberdieß ging diese Großmuth bei Berrina fehl. Meinem Mitburger konnt' ich schon erlauben, mir Gusted zu thun — meinem Mitburger hofft' ich's wett machen zu konnen. Die Geschenke eines Farsten sind Enabe — und Gott ist mir gnadig.

Fiesto (argerlich.) Wollt' ich doch lieber Italien vom Atlantenmeer abreigen, als diefen Starrtopf von seinem Wahn!

Berrina. Und Abreißen ist doch sonst deine schlechstefte Kunft nicht, davon weiß das Lamm Republik zu erzählen, das du dem Wolf Doria aus dem Rachen nahmst — es selbst aufzufressen. — Aber genug! Nur im Borbeigehen, Herzog, sage mir, was verbrach denn der arme Teusel, den ihr am Jesusterdom auf knupftet?

Riesto. Die Ranaille gundete Genua an.

Berrina. Aber doch die Gesetze ließ die Kanaille noch gang?

Fiesto. Berrina branbichast meine Freundschaft. Berrina. hinweg mit der Freundschaft! 3ch fage bir ja, ich liebe bich nicht mehr, ich ichwore bir, daß ich bich haffe - haffe wie den Burm des Paras diefes, der ben erften falfchen Burf in die Schopfung that, worunter ichon bas fünfte Jahrtaufend blutet - Sore, Fiesto - Richt Unterthan gegen herrn - nicht Freund gegen Freund, Menich gegen Menich red' ich ju bir. (icharf und beftige) Du haft eine Schande begangen an der Majeftat des mabrhaftigen Gottes, daß du dir die Tugend die Sande zu deinem Bubenflud fuhren, und Genua's Patrioten mit Genua Uns jucht treiben lieffeft - Fiesto, mar' auch ich ber Reds lichdumme gewesen, ben Schalf nicht zu merten, Fies:: to! bei allen Schauern ber Ewigkeit, einen Strick wollt' ich breben aus meinen eignen Gedarmen, und : mich erdroffeln, daß meine fliebende Seele in gichtris ichen Schaumblesen bie gusprigen follte. Dus fürftliche Schelmanftud brudt mphl die Goldwage menfchlicher Sunden entewet, aber bu haft ben himmel genedt, und ben Projeg mirb bas Weltgericht führen.

(Fiesto erstaunt, und mist ion sprachlos mit igroßen Angen.)
Der rina. Bestung, dich auf seine Antwort.
Ietz sind wie serige (Nach einigeminns und Niedergeben.)
Derzog von Genus, auf den Schiffen des gestrigen Lyrannen lernt' ich eine Gattung armer Geschöpfe kennen, die eine verjährte Schuld mit jedem Ruderschlage wiederkänen, und in den Desan ihre Thuderweinen, der wie ein reicher Mann zu vornehm ist, sie zu zählen — Ein guter Fürst erdssnet, sein Regiment mit Erbarmen. Wolltest du dich entschließen, die Galeronstlaven zu erlbfen ?

Fie b ko dauf.) Sie senen die Erstlinge meiner Tyrannen — Gehound verkündige ihnen allen Ersbefung! 1882 1884 1884 1885 1885 1885 1885

Berrina. So machst du veine Sache nitr falb, wenn du ihre Feude verlierst. Bersuch' es und geh selbst. Die großen Herrn sind so selten babei, wenn sie Boses thun, sollen sie auch bas Gute im Hihters halt stiften? Ich dachte, ber Herzog wurde für keis nes Bettlers Empfindung zu groß.

Fiedto. Mann, du bist schrecklich; aver ich weiß nicht, marum ich folgen muß. Geibe genen bem Meere zu.

Werrinn (haltitule mit Wehnith) Abet und eine mal um armemich, Fiedfo! Hiet fit ja Niemand, der den Verrina weinen sieht, und einen Fürsten empfins den. (Er bruct ihn innig.) Gewiß, nie schlugen zwei größere Herzen gusammen, wit Adlen und doch so brüderlich warm — (heftig an fiedfo's Halfe weinend.) Fiedfo! Fiedfo! du rüumst einen Platin meiner Brust, den das Menschengeschlecht, dreisach genommen, nicht mehr besetzen wird.

Fiedto (febr beiührt.) Gel - meln - Freund!

Berrina. Wirf biesen häfflithen Purpur weg und ich bind! — Der erfte Furst war ein Morder, und führte ben Purpus ein, die Fleden seiner That in bies fer Blutfarbe zu versteden — Hore, Ficoto — ich bin ein Kriegsmann, werktebe mith wenig auf nasse Wans gen — Ficoto — das sind meine ersten Thranen — Wirf diesen Purpur weg!

Fiesto. Schweig!

Berrina (heftiger.) Fiesto — laß hier alle Rros nen dieses Planeten zum Preis, dort zum Popanz all seine Foltern legen, ich soll kniern vor einem Sterblischen — ich werde nicht knieen — Fiesko! (indem er nies berfallt.) es ist meln erster Rmefall — Wirf biesen Purspur weg!

Fiesto. Steh' auf, und reize mich nicht inchr! Berrina (entichloffen.) Ich ficht auf, reize bich nicht mehr. (fie fteben auf einem Bert; bas ju einer Gatere führt.) Der Fürst hat ben Bortrift. (Geben über bas Bref.)

Fiesto. Bas zerrft bu mich am Mantel? - cr fallt!

Berrina (mit furchterlichem hohne.) Nun, wenn ber Purpur fallt, muß auch der herzog nach. (Er fturgt ibn ins Meer.)

Fiedto (ruft aus den Bellen.) Silf, Genua! Silf! Dilf deinem Bergog! (fintt unter.)

#### Siebzehnter Auftritt.

Kaltagno. Sacco. Zibo. Zentus rione. Berfchworne. Bolt. (Alle eilig. Aengftlich.)

Raltagno (foreit.) Fiesto! Fiesto! Andreas ift zurud, halb Genua fpringt bem Andreas zu. Weift Riesto?

Berrina (mit festem Bon.) Ertrunken! Zenturion e. Antwortet die Solle oder bas Tolb baus?

Berrina. Ertränft, wenn bas hubicher lautet - Ich gehe gum Andreas.
(Alle bleiben in ftarren Gruppen fteben. Der Borhang fallt.)

## Rabale und Liebe.

2 i a

burgerliches Trauerspiel.

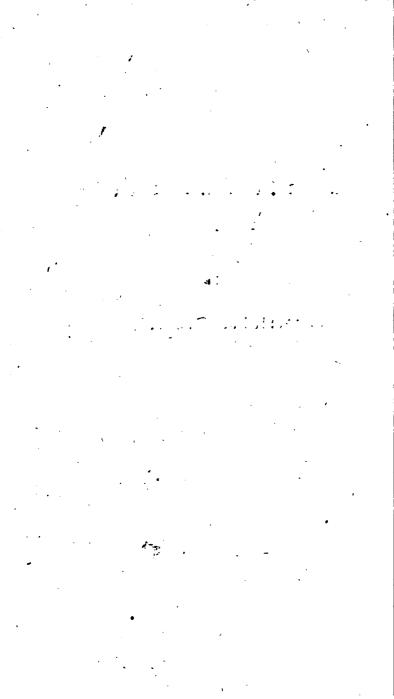

#### Perfonen.

Prafibent von Balter, am hof eines beutschen garften. Ferdinand, fein Sohn, Major.

hofmaricall von Salb.

Laby Milford, Favoritinn bes Furften.

Burm, Sausfefretar bes Prafibenten.

Miller, Stadtmufifant, oder wie man fie an einigen Orten nennt, Aunftpfeifer.

Deffen grau.

Louife, beffen Tochter.

Sophie, Rammerjungfer ber Laby.

Ein Rammerbiener bes Fürften.

Bericiedene Rebenperfonen.

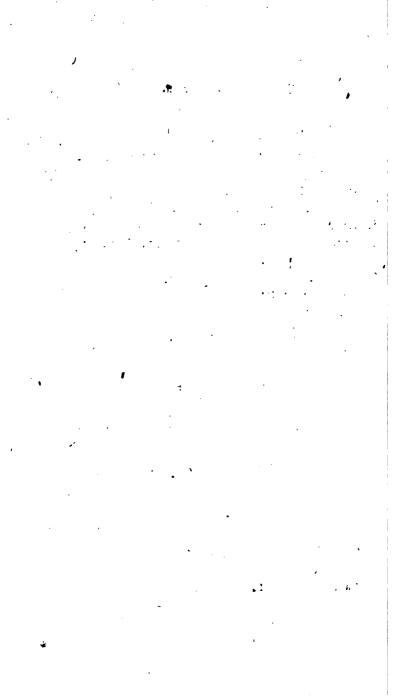

#### Erster A'kt.

## Erfte Scene.

Simmer benm Mufitus.

Miller (febt eben vom Seffel auf, und ftellt feine Biolons cell auf die Seite. An einem Lift fit Fran Millerin , noch im Rachtgewand, und trinft ihren Kaffee.)

Miller (fonell auf, und abgehend.) Einmal für allemal! Der Handel wird ernsthaft. Meine Tochten kommt mit dem Baron ind Geschrei. Wein Haus wird verrusen. Der Prasident bekommt Wind, und — kurg und gut, ich biete dem Junker aus.

Frau. Du haft ibn nicht in bein Saus geschwatt - haft ibm beine Tochter nicht nachgeworfen.

Miller. Hab' ihn nicht in mein Haus geschwatt — hab' ihm's Madel nicht nachgeworfen; wer nimmt Notiz davon? — Ich war Herr im Hause. Ich hatte meine Tochter mehr koram nehmen sollen. Ich hatt' dem Major besser auftrumpfen sollen — oder hatt' gleich alles Seiner Excellenz, dem Herrn Papa, steden sollen. Der junge Baron bringts mit einem Wischer hinaus, das muß ich wissen, und alles Wetter kommt über den Geiger.

1/

Frau (folurft eine Taffe aus.) Poffen! Geschwät! Was kann über dich kommen? Wer kann bir was ans haben? Du gehst beiner Profession nach, und rafft Scholaren zusammen's wo fie gu Friegen find.

Miller. Aber, fag mir doch, mas wird ben bem gangen Rommerz auch beraus tommen? - Nehmen fann er das Madel nicht - Bom Nehmen ift gar bie Rebe nicht, und zu einer - baf Gott erbarm? - Gu ten Morgen! - Gelt, wenn fo ein Dusje von fich ba und dort, und dort und hier, sthon herumbeholfen hat, wenn er, ber Benter weiß was alles? gelbe't bat, schmedts meinem guten Schluder freilich, einmal auf fåß Wasser zu graben. Gib bu acht! gib bu acht! und wenn du aus jedem Affloch ein Ange ftreckteft, und vor koem Blutetropfen Schildmache ftanbeft, er wirb fie, dir auf ber Rafe, beschwagen, bem Dadel eins bins feten, und führt fich ab, und bas Dabel ift verschims pfirt auf ihr Lebenlang , bleibt figen , oder hate Sandwert verfchmedt, treibts fort (bie gauft por die Stirn), Jefus Chriftus!

Brau. Gott behut' uns in Gnaden!

Miller. Es hat fich zu behüten. Worauf kann so ein Windfuß wohl sonst sein Absehen richten? — Das Madel ist schon — schlank — führt seinen netten Fuß. Unter'm Dach mags aussehen, wie's will. Darüber kuckt man ben euch Weibeleuten weg, wenn's nur der liebe Gott par Terre nicht hat sehlen lassen — Stb.

bert mein Springinsfeld eife noch biefes Kapitel aus — beb! bie geht ihm ein Licht auf, wie meinem Robs nen, wenn er die Witterung eines Franzosen kriegt, und nun muffen alle Segel bran, und brauf los, und — ich verdent's ihm gar nicht. Meufch ist Mensch. Das muß ich wissen, in

Fran. Solltest mir die Dupperhübliche Milketet auch lesen, die der gnädige Herman; deine Tochter alla schreiben thut. Guter Gott li Da fieht man's janfong uniffar, wie es ihm punique fiphne Geele zu thum ist.

Miller. Das ift die rechte Idhe! Auf den Socks schlägt man; den Esek meint man. Wer einen Gruße an das liebe Fleisch zu bestellen hat, darf nur das gunte Herz Boten gehen lassen. Wie hab ich's gemacht? Dat man's nur erst so weit im Arinen daß die Gesmüther topp machen, wutsch! nehmen die Korper auch ein Exempel; das Gesind machts der Herrschaft nach, und der silberne Wond ist am Ende pur der Kuppler gewesen.

Frau. Sieh boch nur erft bie prachtigen Bucher an, die ber herr Major ins haus geschafft haben. Deine Lochter betet auch immer braus.

Miller (pfeift.) Dui ba! Betet! Du haft ben Wit bavon. Die roben Kraftbrühen ber Natur sind Ihro-Enaden zattem-Makronen-Magen noch zu hart. — Er muß sie erst in ber höllischen Pestilenzkuche ber Belles triften funftlich auftbeben laffen. Ins Reuer: mit bem Quart! Da fangt mir bas Madel - weiß Bott, mas für? - überhimmkiche Alfanzereien ein; das läuft bann wie spanische Muchen ins Blat, und wirft mir bir handvoll Chriftenthum noch gar audeinanber, bie der Bater mit knapper Roth fo fo noch gufammen bielt. Ins Reuer, fug' ich! Das Mabel fest fich alles Leufels-Gezeng in den Ropf; aber all bem herumichmans gen im der Schlarkffemwell findet's gulett feine Deimath nicht mehr, vergift, schantisch, daß fein Bateridile Ier ber Beiger ift, und verschlagt mir am End' einen wadern ehrbaren Schwiegerfohn, ber fich fo marm in meine Runbichaft bineingefett hatte - Tein! Gott verbamme mich! (er fpringt auf, binig.) Gleich muß bie' Paftete auf ben Berd, und bem Major - ja ja, bem Major will ich weifen, wo Meifter Zimmermann bas Loch gemacht bati (er will fort.)

Frau. Sen artig, Miller! Wie manchen schonen Groschen haben une nur die Prafenter - -

Miller (tommt jurud, und bleibt vor ihr fiehen.) Das Blutgeld meiner Tochter? — Schier dich zum Satan, infame Aupplerin! — Eh will ich mit meiner Seig' auf den Bettel herumziehen und das Konzert um was Warmes geben — eh will ich mein Violoncello zersschlagen, und Mist im Sonanzboden führen, eh ich mirs schmecken lasse von dem Geld, das mein einziges Kind mit Seel und Seligkeit abverdient. — Stell den

vermaledepten Kaffee ein, und bas Tobachschupfen, so brauchst du deiner Tochter Gesicht nicht zu Markt zu treiben. Ich bab' mich satt gefressen, und immer ein gutes hemd auf dem Leib gehabt, eh so ein vertrackter Lausendsafa in meine Stube geschmedt hat.

Frau. Rue nicht gleich mit der Thur ins Saus. Bie du boch den Augenblick in Feuer und Flammen sicht! Ich sprech ja nur, man muß den Herrn Wajor nicht disguschthuren, weil Sie des Prafibenten Sohn fud.

Miller. Da liegt ber Haas im Pfeffer. Darum, just eben darum, muß die Sach noch heut auseinander! Der Präsident muß es mir Dank wissen, wenn er ein rechtschaffener Bater ist. Du wirst mir meinen rothen pluschmen Rock ausbärsten, und ich werde mich bei Seiner Ercellenz anmelden lassen. Ich werde sprechen zu Seiner Ercellenz; Dero Herr Sohn haben ein Aug' auf meine Tochter; meine Tochter ist zu schlecht zu Dero Herrn Sohnes Frau, aber zu Dero Herrn Sohs nes Hure ist meine Tochter zu koltbar, und damit bassta! — Ich heiße Miller.

## 3 mente Scene.

Sefretar Burm. Die Borigen.

Frau. Uch! guten Morgen, herr Gefertare! hat man nuch einmal wieder das Bergnugen von Ihnen?

Burm. Meinerseits, meinerseits, Frau Base! Abo eine Kavaliersgnade einspricht, Kommt mein bar gerliches Bergnügen in gar keine Rechnung.

Fraue : Das Sie nicht fagen, Gerr Sefertare! Des Herrn Majors von Balter hohn Gnabe machen uns mohl je und je bas Blagen; boch verachten wir barum Niemand.

Millar ?(verbruftich.) Deni herrn einen Seffel, Frau! Mollen's ablegen, Derr Landsmann?

Wurm (legt hut und Stod weg, fest sich.) Run! Run! und wie befinden sich benn meine Zukunftige vber Gewesene: 2:- Ich will boch nicht hoffen — friegt man sie nicht zu seben — Mamsell Loutsen?

3. Fraue: Danken ber Nachfrage, Herr Sekertare! Aber maine Tochter ist boch gar nicht hochmuthig.

Miller (atgerlich, ftoft fie mit dem Ellenbogen.) Beib! Frau, Bedauerns nur, baß fie die Ehre nicht has ben kann vom Herrn Sekertare. Sie ist eben in die Mch, meine Lochter.

Munn :Das freut mich! freut mich! Schwerb' einmal eine fromme driftliche Frau an ihr haben!

Frau (lacelt dummepornehm.) Ja — aber herr Ses Fertare —

Miller (in fictbarer Berlegenheit , tneipt fie in die Ohrren.) Beib!

Frau. Wenn Ihnen unfer haus fonft irgendwo bienen Fann — Mit allem Bergnugen, herr Sefertare—

Burm (macht faliche Angen.) Sonft irgendwol Schonen Dank! Schonen Dank - hem! hem! Bran. Aber - wie ber herr Sekertare felber bie Einficht werden haben -

Miller (von Born feine Frau vor ben hintern ftogenb.)

Frau. Gut ift gut, und besser ist besser, und eis utm einzigen Kilde ning man doch auch nicht vor seis nem Glack sein. (Martschfolz.) Sie werden mich ja doch wohl merken, Herr Sekertare?

Wurm findt unruhig im Seffel, tratt hinter ben Obs ten, und zupft an Manschetten und Chapeau.) Merten? nicht boch - Dia - Wie meinen Sie benn?

Frau. Nu - Nu - ich dachte nur - ich meine Conftet) Weil eben'shalt ver liebe Gott meine Tochter buarbu zur gnadigen Madam will haben -

Burm (fahrt vom Stuhl.) Bas fagen Sie ba? Ras?

Miller. Bleiben figen! Bleiben figen, herr Gestretarius! Das Weit ift eine alberne Gans! Wo foll eine gnabige Mabam bertommen? Was für ein Efel ftredt fein Langobt aus biefem Geschwätze?

Frau. Schinal du, so lang du willst. Was ich weiß, weiß ich — und was der Herr Major gesagt hat, bas hat er gesagt.

Miller (aufgebracht, fpringt nach ber Geige.) Billft bu bein Maul halten? Billft bas Bioloncell am hirts

kasten wissen? — Was kannst du wissen? Was kann er gesagt haben? — Kehren sich an das Geklatsch nicht, Herr Better! — Marsch du in deine Küche! — Werden mich doch nicht für des Dummkopse leiblichen Schwasger halten, daß ich obenaus wolle mit dem Mädel? Werden doch das nicht von mir denken, Herr Sekrestarius.

Wurm. Auch hab ich es nicht um Sie verdientz herr Musikmeister! Sie haben mich jaderzeit den Mann von Wort sehen lassen, und meine Ansprüche auf Ihre Tochter waren so gut, als unterschrieben. Ich habe ein Annt, das seinen guten Haushälter nahren kann; der Prasident ist mir gewogen; an Empfehlung kann es nicht fehlen, wenn ich mich haber poussiren will. Sie sehen, daß meine Absichten auf Mamsell Louisen ernstehaft sind, wenn Sie vielleicht von einem adelichen Windbeutel herumgeholt —

Frau. herr Sekertare Wurm! mehr Respekt, wenn man bitten darf -

Miller. Halt du bein Maul, sag ich — Laffen Sie es gut seyn, herr Better! Es bleibt beim Alten. Was ich Ihnen verwichenen Herbst zum Bescheid gab, bring' ich heut wieder. Ich zwinge meine Tochter nicht. Stehen Sie ihr an — wohl und gut, so mag sie zuseben, wie sie glücklich mit Ihnen wird. Schüttelt sie den Kopf — noch besser — in Gottes Namen, wollt' ich sagen — so staden Sie den Kopb ein, und trinken

eine Bouteille mit dem Bater. — Das Mabel muß mit' Ihnen leben — ich nicht. — Warum foll ich ihr einen Mann, den sie nicht schmecken kann, aus purem klarem Eigensinn an den Hals werfen? — daß mich der bose beind in meinen eisgrauen Tagen noch wie sein Wilds pret herumbete — daß ich's in jedem Glas Wein zu stufen — in jeder Suppe zu fressen kriegte: Du bist der Spithube, der sein Kind ruinirt hat.

Frau. Und furz und gut — ich geb meinen Kons fenz absolut nicht; meine Tochter ift zu was hohem gest mungt, und ich lauf' in bie Gerichte, wenn niein Mann sich beschwaßen läßt.

Miller. Willft bu Urm und Bein entzwei haben, Bettermaul?

Burm (zu Millern.) Ein väterlicher Rath vermag bei der Tochter viel, und hoffentlich werden Sie mich kennen, Herr Miller?

Miller. Das dich alle Hagel! 's Madel muß Sie tennen. Was ich alter Knasterbart an Ihnen abkucke, ist just kein Fressen fürs junge naschhafte Madel. Ich will Ihnen aufs Haar hin sagen, ob Sie ein Mann' fürs Orthester sind — aber eine Weiberseel' ist auch für einen Kapellmeister zu spitzig. — Und dann von der Brust weg, Herr Better — ich bin halt ein plumper gerader deutscher Kerl — für meinen Rath werden Sie sich zuletzt wenig bedanken. Ich rathe meiner Lochter zu keinem — Aber Sie migrath'ich meiner Lochter, Herr

Sefretarins! Laffen mich ausreben. Ginem Liebhaber, ber den Bater ju Silfe ruft, trau' ich - erlauben Sie, - feine hoble Safelnuß zu. Ift er mas, fo wird er fich schämen, seine Takente burch biefen altmobischen Ranal vor seine Liebste zu bringen - Sat er's Rourage nicht, fo ift er ein Safenfuß, und fur den find feine Louisen gewachsen - Da! hinter bem Ruden des Baters muß er sein Sewerb an die Tochter befteb Machen muß er, daß bas Madel lieber Bater und Mutter gum Teufel' municht, ale ihn fahren lagt - oder felber tommt, dem Bater ju Sugen fich wirft, und um Gottes willen ben ichwarzen gelben Tob, ober ben Bergeinzigen ausbittet. - Das nenn' ich einen Rerl! das beifit lieben! und wer's bei dem Beibevolf nicht so weit bringt, der soll - - auf feinem Ganfefiel reiten.

Wurm (greift nach but und Stod, und jum Bimmer binans.) Obligation, herr Miller!

Natur vor purem Stft über das verhunzte Stud Arbeit meinen Schlingel da angefaßt, und in irgend eine Ede geworfen hatte — Dein! Eh ich meine Tochter an fo einen Schuft wegwerfe, lieber foll fie mir — Gott vers zeih mirs —

Frau (fpuct aus, giftig.) Der hund! — aber man wird bir's Maul fauber halten!

Miller. Du aber auch mit beinem pestilenzialisschen Junker! — Haft mich vorbin auch so in Harinicht gebracht. — Bift doch nie dummer, als wenn du um Gottes willen gescheib senn sollrest. Was hat das Seträtsch von einer gnädigen Madam und beiner Tochster da vorstellen sollen? Dasistimir der Alte! Dem muß man so was an die Nase heften, wenn's morgen am Marktbrunnen ausgeschellt senn soll. Das ist just so ein Musie; wie sie in der Leute Hünsern herum rieschen, über Keller und Kochresonniten, und springt ein nem ein nasenweises Work über's Maul — Bumbs! habens Fürst und Mätzest und Präsident, und du haft das siedende Donnerwetter am Halse.

# Druitte Scene.

(Loutse Dillerinn fommt, ein Buch in ber

Louife (tegt des Buch nieber, geht zu Millern und brückt ihm die Sand.) Guten Morgen, lieber Bater!.....

Miller (marm.) Brav, meine Louise! — Freut mich — daß du so fleißig an beinen Schopfer bentft. Bleib immer so, und sein Urm wird bich halten.

Louise. D! ich bin eine schwere Sanderinn, Bater! - Bar et da, Mutter?

Frau. Wer, mein Rind?

Louise. Ach! ich vergaß, daß es noch außer ihm Menschen giebt — Mein Kopf ift so wuste — Er war nicht da? Walter?

, Miller, (traurig und ernsthaft.) Ich bachte, meine Louise hatte ben Namen in ber Kirche gelaffen?

Louise (nachdem sie ihn eine Zeitlang starr angesehen.) Ich versteh' Ihn, Bater — fühle das Meffer, das Er in mein Gewissen städer es kommt zu spat. — Ich habe keine Andacht mehr, Vater — ber himmel und Ferdinand reißen an meiner Seele, und ich surchte — ich fürchte — (nach einer Pause.) Doch nein, guter Water! Wenn wir ihn über dem Gemählbe vernachlässen, sindet sich ja der Kanftler am feinsten gelobt. — Wenn meine Freude über sein Weisserstäck mich ihn selbst übersehen macht, Vater, muß das Gott nicht ergegen?

Miller (wirft sich unmuthig auf ben Stuhl.) Da has ben wirs! Das ist die Frucht von dem gottlosen Lesen! Louise (tritt unmitg an ein genster.) Wo er wohl best ist? - Die pornehmen Kräulein, die ihn sehen -

jett ift? - Die vornehmen Fraulein, die ihn sehen - ihn boren - ich bin ein schlechtes vergessenes Mab-

1

chen (erschriet an dem Wort und starzt ihrem Bater zu.) Doch nein, nein! verzeih er mir. Ich beweine mein Schickfal nicht. Ich will ja nur wenig an ihn denken — das kostet ja nichts. Dies Bischen Leben — durft' ich es hinhauchen in ein leises schmeichelndes Luftchen, sein Gesicht abzuküblen! — Dies Blumchen Jugend — war' es ein Beilchen, und er trate darauf, und es durfte bescheiden unter ihm sterben! Damit genügte mir, Baster! Wenn die Mucke in ihren Strahlen sich sonne?

Miller (beugt fich gerahrt an die Lehne bes Stuhls und bebent bas Besicht.). Phre, Louise — bas Bifiel Bobensatz meiner Jahre, ich gab' es hin, hattest du den Major nie gesehen.

Louise (existeden.) Was sagt er da? Was? — Rein! er meint es anders, der gute Bater. Er wird nicht wissen, daß Ferdinand mein ist, mir geschaffen, mir zur Freude vom Vater der Liebenden. (sie steht nach, dentend.) Als ich ihn das erstemal sah — (rascher) und mir das Blut in die Wangen stieg, froher jagten alle Pulse; jede Wallung sprach, jeder Athem lispelte: Er ist! — und mein Herz den Immermangelndett erstannte, bekräftigte: Er ists! — und wie das wieder klang durch die ganze mitsrenende Welt! Damals — o damals ging in meiner Seele der erste Morgen auf. Tausend junge Gefähle schossen aus meinem Herzen, wie die Blumen aus dem Erdreich, wenns Frühltag

wird. Ich feine Welt mehr, and boch befinn' ich mich, daß sie niemals so schon war. Ich wußte von keinem Gott, mehr, und boch hatt' ich ihn nie so geliebt.

Miller (eilt auf fie zu, drackt fie wider feine Beuft.) Louise — theures — herrliches Kind — Rimm meinen alten murben Kopf — nimm Alles — Alles! — ben Major — Gott ift mein Zeuge — ich kann dir ihm nimmer geben. (Er geht ab.)

Lonife. Auch will ich ihn ja jett nicht; mein Bater! Dieser karge Thantropse Boit — schon ein Araum von Ferdinand trinkt ihn wollustig auf. Ich entsag' ihm für dieses Keben. Dann, Mutter, vann, wenk die Schranken des Unterschiedes einstürzen — wenk von uns abspringen all die verhaßten Hülsen des Standes — Menschen nur Menschen sind — ich bringe nichts mit mir, als meine Unschuld, aber der Bater hat ja so oft gesagt, daß der Schmud und die prächtigen Titel wohlseil werden, wenn Gott kommt, und die Herzen im Preise steigen. Ich werde dann reich senn. Dort rechnet man Thränen für Triumphe, und schone Ges danken sür Ahnen an! Ich werde dunn vornehm senn, Mutter! — Was hätte er dann noch vor seinem Mädschen voraus?

-Frau (fibrt in bie Höhe:) Louise! der Major! Er springt über die Planke! Wo verberg' ich mich?

Louise (fangt au ju sittern.) Bleib für boch, Mut-

Frau. Mein Gott! Wie feb ich aus; Ich muß mich ja schämen! Ich barf mich nicht vor Seiner Gnasben so sehen laffen! (Ab.)

#### Bierte Scene.

Ferdinand von Walter. Louife. (Er flegt auf fle ju — fie fintt entfarbt und matt auf einen Seffel — er bleibt vor ihr fteben — fie feben fich eine Beitlang ftillschweigend an. Pause.)

Ferdinand. Du bift blaß, Louise? Louise (ftebt auf und fällt ibm um ben Sals.) Es ist nichts! nichts! Du bift ja da. Es ist vorüber!

Fer din and (ihre hand nehmend und zum Munde fahrtend.) Und liebt mich meine Louise noch? Dein Herzist das gestrige, ists auch das deine noch? Ich fliege nur her, will sehen, ob du heiter bist, und gehn und es auch senu — Du bists nicht!

Louife. Doch, boch, mein Geliebter!

Ferdinand. Rebe mir Wahrheit! Du bist's nicht! Ich schane burch beine Seele, wie durch das klare Wasser bieses Brillanten (zeigt auf seinen Ring.) Dier wirft sich kein Bläschen auf, das ich nicht merkte — kein Gedanke tritt in dies Angesicht, der mir entwischte! Was hast du? Geschwind! Beiß ich nur diesen Spisse

gel helle, fo lauft teine Bolte uber bie Belt! Bas ber tummert bich?

Louise (fieht ihn eine Beile ftumm und bedeutend an, dann mit Behmuth.) Ferdinand! Daß du doch wußteff, wie schon in dieser Sprache das burgerliche Mädchen sich ausnimmt. —

Ferbinand. Was ift das? (befremdet.) Madchen! Dore! Wie kommft du auf das? — Du bist meine Louise! Wer sagt dir, daß du noch etwas seyn solltest? Siehst du, Falsche auf welchen Kaltsinn ich dir begege nen muß. Wärest du ganz nur Liebe für mich, wann hattest du Zeit gehabt, eine Bergleichung zu machen? Wenn ich bei dir bin, zerschmilzt meine Bernunft in einen Blick — in einen Traum von dir, wenn ich weg bin und du hast noch eine Klugheit neben deiner Liebe? — Schäme dich! Jeder Augenblick, den du an diesen Kummer verlorst, war deinem Jüngling gestoblen.

Louise (fast seine Sand, indem fie den Ropf schättelt.) Du willst mich einschläfern, Ferdinand — willst meine Augen von biesem Abgrund hinwegloden, in den ich ganz gewiß sturzen muß. Ich seh' in die Zukunst — die Stimme des Ruhms — deine Entwürse — dein Bater — mein Nichts (erschrickt, und läst plohlich seine Hand fahren.) Ferdinand! Ein Dolch über dir und mir! Man trennt uns!

Ferdinand. Trennt und! (Er fpringt auf.) Woher bringft du diese Ahnung, Louise? Trennt und? - Wer

kann den Bund zweper Derzen lofen, oder die Tone eis nes Accords aus einanderreißen? — Jeh bin ein Ebels mann — Laß dach sehen, ob mein Abelbrief älter ift, als der Riß zum unendlichen Weltall? oder mein Waps pen gültiger, als die Haudschrift des Himmels in Louis sen's Augen: Dieses Weib ist für diesen Mann? — Ich bin des Präsidenten Sohn. Eben darum. Wer, als die Liebe, kann mir die Flüche versüßen, die mix der Landeswucher meines Baters vermachen wird?

Louise. D wie fehr furcht' ich ihn - biefen Baster! -

Ferbinand. Ich furchte nichts - nichts - als die Grangen deiner Liebe! Lag auch Sinderniffe wie Geburge zwischen uns treten, ich will fie fur Treppen nehmen und druber bin in Louisen's Urme fliegen! Die Sturme bes wibrigen Schickfals follen meine Empfinbung empor blafen, Gefahren werben meine Louise nur reizender machen. - Alfo nichts mehr von Kurcht, meine Liebe! Ich selbst - ich will über bir machen, wie der Zauberdrach über unterirdischem Golbe - Dir vertraue bich! Du brauchst keinen Engel mehr - 3ch will mich zwischen bich und bas Schickfal werfen empfangen für bich jebe Wunde - auffassen für bich jeden Tropfen ans bem Becher ber Freude - dir ibn bringen in der Schale der Liebe, (Sie gartlich umfaffenb.) Un diefem Urm foll meine Louise durche Leben hupfen; fconer, als er bich von fich ließ, foll ber himmel bich

wieder haben, und mit Bermunderung eingestehn, daß nur die Liebe die lette hand an die Seelen legt. —

Louise (drudt ihn von fic, in großer Bewegung.) Nichts mehr! Ich bitte dich, schweig! — Abuftest du — Laß mich — du weißt nicht, daß beine Hoffnungen mein Herz wie Furien, anfallen! (will fort.)

Ferdinand (halt fie auf.) Louise? Wie! Was? Welche Anwandlung?

Louise. Ich hatte diese Traume vergessen und war gludlich — Jest! Test! von heute an — ber Friede meines Lebens ist aus — Wilde Wunsche — ich weiß es — werden in meinem Busen rasen. — Geh — Gott vergebe dir's! — Du hast den Feuerbrand in mein junges friedsames Herz geworfen, und es wird nimmer, nimmer gelbscht werden. (Sie stürzt hinaus. Er solgt ihr sprachlos nach.)

# Fünfte Scene.

Saal beim Prafibenten.

Der Prafibent, ein Ordenstrenz um den Sale, einen Stern an ber Seite, und Setretar Wurm treten auf.

Prafident. Ein ernsthaftes Attachement! Mein Sohn? — Rein, Wurm, bas macht er mich nimmers mehr glauben!

Burm. Ihro Erzelleng haben die Gnade, mir den Beweis zu befehlen.

Prasident. Daß er der Burgerkanaille den Hof macht — Flatterieen fagt — auch meinetwegen Empfins bungen vorplaudert — Das find lauter Sachen, die ich möglich finde — verzeihlich finde — aber — und noch gar die Tochter eines Musikanten, sagt er?

Burm. Mufifmeifter Millers Tochter ..

Prafibent. Subich? — Zwar das verfteht fich. Burm (lebhaft.) Das ichonfte Exemplar einer Blons dine, die, nicht zu viel gesagt, neben den erften Schons beiten bes Hofes noch Figur machen wurde.

Prasident (lact.) Er sagt mir, Wurm — er habe ein Aug' auf das Ding — das sind' ich. Aber sieht er, mein lieber Wurm — daß mein Sohn Gesühl für das Frauenzimmer hat, macht mir Hossnung, daß ihn die Damen nicht hassen werden. Er kann bei Hos etwas durchsetzen. Das Mädchen ist schon, sagt er, das gessällt mir an meinem Sohn, daß er Geschmack hat. Spiegelt er der Närrinn solide Absüchten vor? Noch besser — so seh' ich, daß er Witz genug hat, in seinen Beutel zu lügen. Er kann Präsident werden. Setzt er es noch dazu durch! Herrlich! das zeigt mir an, daß er Glück hat. — Schließt sich die Farce mit einem gesunden Enkel — Unvergleichlich! So trink ich auf die guten Aspekten meines Stammbaums eine Bouteille

Malaga mehr, und bezahle die Stortations-Strafe für seine Dirne.

Wurm. Alles, was ich muniche, Ihr' Erzellen, ift, bag Sie nicht nothig haben mochten bie Bouteille zu Ihrer Zerftreuung zu trinten.

Prasibent (ernsthaft.) Wurm, besinn' er sich, daß ich, wenn ich einmal glaube, hartnädig glanbe, rase, wenn ich zürne — Ich will einen Spaß daraus machen, daß er mich ansbegen wolls. Daß er sich seinen Rebenbuhler gern vom Hals geschafft hätte, glaub' ich ihm herzlich gern. Da er meinen Sohn bei dem Madichen auszustechen Mahe haben möchte, soll shm der Vater zur Fliegenklatsche dienen, das sind' sich wieder begreislich — und daß er einen so herrlichen Ansatzum Schelmen hat, entzückt mich sogar — Rur, mein lies ber Wurm, muß er mich nicht mit prellen wollen. — Nur, versteht er mich, muß er den Pfiss nicht bis zum Etnbruch in meine Grundsätze treiben! —

Wurm. Ihro Erzellenz verzeihen! Wenn and wirklich — wie Sie argwohnen — die Sifersucht hier im Spiel fenn sollte, so ware fie es wenigstens nur mit den Augen und nicht mit der Zunge.

Prafident. Und ich bachte, Re bliebe ganz weg. Dummer Teufel, was verschlägt es benn ibm, ob er bie Karolin frisch aus der Munge, oder vom Banquier betommt. Troft' er sich mit dem hiefigen Abel; — wiffentlich odet nicht — bei uns wird selten eine Ma-

riage geschloffen, wo nicht wenigstens ein halb Dutend ber Gaste — oder der Auswarter — das Paradies des Brautigams geometrisch ermeffen tann.

Burm (verbengt fic.) Ich mache bier gern ben Burs gerbmann, gnabiger herr!

Prafibent. Ueberdies fann er mit nachftem bie Freude haben, feinem Nebenbuhler den Spott auf die ichonfte Urt beimzugeben. Eben jest liegt ber Unichlag im Rabinet, bag, auf Unfunft ber neuen Bergoginn, Lady Milford jum Schein ben Abschied erhalten, und, ben Betrug volltommen ju machen, eine Berbindung eingeben foll. Er weiß, Burm, wie febr fich mein Ansehen auf den Ginfluß der Lady ftust - wie überhaupt meine machtigften Springfebern in die Ballungen bes Farften bineinspielen. Der Bergog sucht eine Partie fur die Milford. Gin Anderer fann fich melben - ben Rauf ichliegen, mit ber Dame bas Bertrauen bes Fürften an fich reißen, fich ihm unentbehrlich mas chen - Damit nun ber Furft im Det meiner Familie bleibe, foll mein Ferdinand die Milford beirathen -- 3ft ibm bas belle?

Wurm. Daß mich die Augen beißen — Wes nigstens bewies der Prasident hier, daß der Bas ter nur ein Anfanger gegen ihn ift. Wenn der Rajor Ihnen eben so den gehorsamen Sohn zeigt als Sie ihm den zärtlichen Bater, so durfte Ihr Anforderung mit Protest zurucktommen. Prasibent. Jum Glad war mir noch nie für die Ausführung eines Entwurfes bang, wo ich mich mit einem: Es soll so seyn, einstellen konnte. — Aber seh' er nun, Wurm, bas hat uns wieder auf den voris gen Punkt geleitet! Ich kundige meinem Sohn noch diesen Bormittag seine Vermahlung an. Das Ges sicht, das er mir zeigen wird, soll seinen Argwohn entweder rechtsertigen, oder ganz widerlegen.

Wurm. Gnädiger Derr, ich bitte sehr um Berges bung! Das finstre Gesicht, das er Ihnen ganz zuverlässig zeigt, lässt sich eben so gut auf die Rechnung der Braut schreiben, die Sie ihm zusühren, als derjenis gen, die Sie ihm nehmen. Ich ersuche Sie um eine schärfere Probe! Mählen Sie ihm die untadelhafteste Partie im Land, und sagt er ja, so lassen Sie den Sekretär Burm drei Jahre Kugeln schleisen.

Prafibent (beißt in die Lippen.) Teufel!

Wurm. Es ift nicht anders! Die Mutter — bie Dummheit felbst — hat mir in der Einfalt zuviel geplaudert.

Prafibent (geht auf und nieber, prest feinen gorn jurud.) Gut! Diefen Morgen noch.

Wurm. Nur vergeffen Emr. Erzelleng nicht, baß ber Major — ber Sohn meines herrn ift!

Prafibent. Er foll geschont werden, Wurm! Wurm. Und bag ber Dienft, Ihnen von einer unwillfommenen Schwiegertochter zu helfen -

Prafident. Den Gegendienft werth ift, ihm ju einer Frau zu helfen? Auch das, 2Burm!

Burm (badt fic vergnagt.) Ewig der Ihrige, gnas biger herr! (Er will gebeu.)

Prafibent. Bas ich ihm vorhin vertrauet habe' Burm! (brobenb.) Benn er plaubert -

Burm (lact.) So zeigen Ihre Erzellenz meine fals schen Handschriften auf! (Er geht ab.)

Prafibent. Zwar du bift mir gewiß! Ich halte bich an beiner eigenen Schurkerei, wie den Schröter am Faden!

Ein Rammerbiener (tritt berein.) hofmarfchall von Ralb -

Prafibent. Kommt, wie gerufen! - Er foll mir angenehm feyn. (Kammerbiener geht.)

## Geditte Scene.

Dofmarfchall von Ralb, (in einem reichen, aber geschmadiosen hoffleibe, mit Rammerherrnschläffel, zwep Uhren und einem Degen, Shapean, bas und friffert a la herisson. Er fliegt mit großem Geräusch auf ben Prassbeuten zu, und breitet einen Bisamgeruch über bas ganze Parterre.)

#### Prasibent.

Sofmarichall (ibn umarment.) Ab! guten Morgen, mein Befter! Bie geruht? Wie gefchlafen? — Sie verzeihen doch, daß ich fo fpat das Vergnugen habe — bringende Geschäfte — ber Rüchenzettel — Bistitenbillets — bas Arrangement ber Partieen auf die heutige Schlittenfahrt — Ah — und dann mußt' ich ja auch bei dem Lever zugegen senn, und Seiner Durche leucht bas Wetter verkändigen.

Prafident. Ja, Warfchall, da haben Gie freis lich nicht abkommen konnen!

Sofntarschall. Oben barein hat mich ber Schelm von Schneiber noch figen laffen.

Prafibent. Und boch fir und fertig?

Sofmarich all. Das ift noch nicht Alles! Ein Malheur jagt hente bas andere! Soren Sie nur!

Prafibent (gerftrent.) Ift bas moglich?

Dofmarschall. Hören Sie nur! Ich steige kaum aus bem Wagen, so werben die Hengste scheu, stampfen und schlagen aus, daß mir — ich bitte Sie! — ber Gassenkoth über und über an die Beinkleider sprüzt. Was anzusangen? Setzen Sie sich um Gotteswillen in meine Lage, Baron! Da stand ich! Spåt war es! Eine Tagreise ist es — und in dem Aufzug vor Seine Durchleucht — Gott. der Gerechte! Was fällt mir bes? Ich singire eine Ohnmacht! Man bringt mich über Hals und Kopf in die Kutsche! Ich in voller Carriere nach Haus — wechsle die Rleider — fahre zurück — Was sagen Sie? — und bin noch der erste in der Anstich ambre — Was denken Sie?

Prafibent. Ein herrliches Impromtu bes menfche

lichen Biges — Doch das beiseite, Ralb — Sie fpraschen alfo mit dem Bergog?

Hofmarschall (wichtig.) Zwanzig Minuten und eine halbe.

Prafibent. Das gesteh' ich! - und wiffen mir also ohne Zweifel eine wichtige Reuigkeit?

Dofmarichall (ernsthaft nach einigem Stillschweigen.) Seine Durchleucht haben heute einen Merde d'Dpe Bisber an.

Prasident. Man bente! — Nein, Marschall, so habe ich doch eine bessere Zeitung für Sie — Daß Lady Milsord Majorinn von Walter wird, ist Ihnen gewiß etwas Neues?

Sofmaricall. Denten Sie! und das ift schon richtig gemacht?

Prafident. Unterschrieben, Marschall — und Sie verbinden mich, wenn Sie ohne Aufschub dahin gehen, die Lady auf seinen Besuch prapariren und den Entsschluß meines Ferdinands in der ganzen Residenz bestannt machen.

Hofmarschall (enthudt.) D mit tausend Freuden, mein Bester! — Was tann mir erwünschter kommen? — Ich fliege sogleich — (umarmt ibn.) Leben Sie wohl — in Dreiviertelstunden weiß es die ganze Stadt. (Suft hinans.)

Prafibent (lact bem Marical nach.) Man fage noch, bag biefe Geschopfe in ber Belt zu nichts tangen

— Mun muß ja mein Ferdinand wollen, oder die ganze Stadt hat gelogen. (Mingelt — Burm tommt) Mein Sohn foll hereinkommen! (Wurm geht ab, der Prafident auf und nieder, gedantenvoll.)

#### Siebente Scene.

Ferbinand. Prafibent. Burm, (welcher gleich abgeht.)

Ferdinand. Sie haben befohlen, gnadiger herr Bater -

Prasibent. Leider muß ich das, wenn ich meisnes Sohnes einmal froh werden will! — Laß er uns allein, Wurm! — Ferdinand, ich beobachte dich schon eine Zeit lang, und finde die offene rasche Jugend nicht mehr, die mich sonst so entzäckt hat! Einseltsamer Gram brütet auf deinem Gesichte! Du fliehst mich — Du fliehst deine Zirkel — Pfui! — De in en Jahren verzeiht man zehn Ausschweifungen vor einer einzigen Grille. Ueberlaß diese mir, lieber Sohn! Mich laß an deinem Glück arbeiten, und benke auf nichts, als in meine Entwürfe zu spielen. — Komm! umarme mich, Ferdinand!

Ferdinand. Sie find heute fehr gnabig, mein Bater!

3

Prafibent. Seute, bu Schalt - und biefes Seute

noch mit der herben Grimasse? (ernsthaft) Ferdinand!

— We m zu lieb hab' ich die gefährliche Bahn zum herzen des Fürsten betreten? We em zu lieb bin ich auf ewig mit meinem Gewissen und dem himmel zerfallen?

— Hore, Ferdinand — Ich spreche mit meinem Sohne

— We m bab' ich durch die hinwegräumung meines Borgängers Platz gemacht — eine Seschichte, die dessto blutiger in mein Inwendiges schneidet, je sorgfältisger ich das Messer der Welt verberge. Hore! Sage mir, Ferdinand! We m that ich dies alles?

Ferdinand (tritt mit Schreden gurud.) Doch mir nicht, mein Bater? Doch auf mich foll der blutige Biderschein bieses Frevels nicht fallen? Beim allmachs tigen Gott! Es ist besser, gar nicht geboren senn, als bieser Missethat zur Ausrede dienen!

Prastent. Was war das? Was! Doch! ich will es dem Romanenkopfe zu gut halten! — Ferdinand — ich will mich nicht erhitzen! — Borlauter Knabe, lohnst du mir also für meine schlastosen Nächte? Also für meine rastlose Sorge? Also für den ewigen Storpion meines Gewissens? Auf mich fällt die Last der Berantwortung — auf mich der Fluch, der Donner des Richters — Du empfängst dein Glück von der zweiten Hand — Das Berbrechen klebt nicht am Erbe.

Ferbinund (ftredt bie rechte Sand gen Simmel.) Beierlich entfag' ich hier einem Erbe, bas mich nur an einen abscheulichen Bater erinnert! Prafident. Sore, junger Menfc, bringe mich nicht auf! — Wenn es nach beinem Kopfe ginge, bu krocheft bein Lebenlang im Stanbe!

Ferdinande D, immer noch beffer, Bater, als ich frech' um den Thron herum!

Prafibent (verheift seinen zorn.) Hum! — 3wins gen muß man dich, bein Gluck zu erkennen! Wo zehn Andre mit aller Anstrengung nicht hinaustlimmen, wirst du spielend, im Schlase, gehoben! Au bist im zwölften Jahre Hahndrich! Im zwanzigsten Major! Ich hab es durchgesetzt beim Fürsten. Du wirst die Uniform ausziehen, und in das Ministerium eintreten! Der Fürst sprach vom Geheimenrath — Gesandschaften — außerordentlichen Gnaden! Eine herrliche Auslicht dehnt sich vor dir! — Die ebene Straße zunächst nach dem Throne — zum Throne selbst, wenn anders die Gewalt so viel werth ist, als ihre Zeichen — das bes geistert dich nicht?

Ferdinand. Weit meine Begriffe von Größe und Glud nicht ganz die Ihrigen find — Ihre Gludseligkeit macht fich nur selten anders, als durch Berderben bestannt. Neid, Furcht, Berwüuschung find die traurisgen Spiegel, worinn sich die Hobeit eines Herrschers belächelt — Thranen, Fluche, Berzweiflung die entssetzliche Mahlzeit, woran diese gepriesenen Gludlichen schweigen, von der sie betrunken aufstehen, und so in die Ewigkeit vor den Thron Gottes taumeln — Rein

Ibeal von Slad zieht fich genügsamer in mich selbst zurad! In meinem herzen liegen alle meine Bunsche begraben! —

Prasident. Meisterhaft! Unverbesserlich! Herrslich! Rach dreißig Jahren die erste Borlesung wiedert — Schade nur, daß mein funfzigiahriger Kopf zu zah für das Lernen ist! — Doch — dies seltne Talent nicht einrosten zu lassen, will ich dir Jemand an die Stelle geben, bei dem du dich in dieser buntscheckigen Lollheit nach Wunsch exerziren kannst. — Du wirst dich entsschließen — noch heute entschließen — eine Frau zu nehmen.

Rerbinand (tritt befattt jurig.) Dein Bater!

Prafibent. Ohne Komplimente — Sch habe ber Laby Milford in beinem Namen-eine Karte geschielt. Du wirst bich ohne Aufschub bequemen, babin ju gesten, und ihr zu sagen, daß bu ihr Brautigam bift!

Ferdinand. Der Milford, mein Bater?

Prafibent. Wenn fie bir betaunt ift! -

Ferdinand (außer gaffung.) Welcher Schanbfdule im Berzogthum ift fie bas nicht! — Aber ich bin wol lächerlich, lieber Bater, baß ich Ifre Laune für Ernst aufnehme? Würden Sie Vater zu dem Schurken Sohn senn wollen, der eine privilegirte Buhlerinn heirathete?

Prafibent. Noch mehr! Ich wurde felbft um fie werben, wenn fie einen Funfziger mochte. — Burbeft bu zu bem Schurten Bater nicht Sohn fepn wollen?

Ferdinand. Rein! Go mahr Gott lebt!

Prafibent. Gine Frechheit, bei meiner Chre! bie ich ihrer Geltenheit megen vergebe -

Ferdinand. Ich bitte Sie, Bater! Laffen Sie mich nicht langer in einer Bermuthung, wo es mir um erträglich wird, mich Ihren Sohn zu nennen!

Prafident. Junge, bift du toll? Belder Menich von Bernunft murde nicht nach der Diftinktion geigen, mit feinem Landesherrn an einem dritten Orte zu wechfeln?

Ferbinand. Sie werden mir zum Rathfel, mein Bater! Diftinktion nennen Sie es - Diftinktion, da mit dem Farften zu theilen, wo er auch unster ben Menschen hinunterkriecht?

Prafibent (foldgt ein Gelachter nuf.)

Ferdinand. Sie konnen lachen — und ich will über bas hinweggehen, Bater! Mit welchem Gesicht foll ich vor ben schlechtesten Handwerker treten, ber mit seiner Frau wenigstens doch einen ganzen Korper zur Mitgift bekommt? Mit welchem Gesicht vor die Belt? Bor den Fürsten? Mit welchem vor die Bublerinn selbst, die den Brandslecken ihrer Chre in meiner Schande auss waschen würde?

Prafibent. Wo in aller Belt bringft bu bas Maul ber, Junge?

Ferdinand. Ich beschwore Sie bei himmel und Erde, Bater! Sie konnen durch die hinwerfung Ihres

einzigen Sohnes so gludlich nicht werden, als Sie ihn ungludlich machen! Ich gebe Ihnen mein Leben, wenn das Sie steigen machen kann. Mein Leben hab' ich von Ihnen; ich werde keinen Augenblick anstehen, es ganz Ihrer Größe zu opfern! — Meine Ehre, Bater! — wenn Sie mir diese nehmen, so war es ein leichtfertiges Schelmenstud, mir das Leben zu geben, und ich muß den Bater wie den Auppler versluchen.

Prafibent (freundlich, indem er ihm auf die Achsel Mopft.) Brav, lieber Sohn! Jetzt feh' ich, daß du ein ganzer Kerl bift, und der besten Frau im Herzogthum murdig. — Sie soll dir werden — Noch diesen Mittag wirst du bich mit der Grafinn von Oftheim verloben!

Berdinand (aufe neue betreten.) Ift biefe Stunde bestimmt, mich gang ju zerschmettern?

Prasident (einen lauernden Blid auf ihn werfend.) Wo doch hoffentlich deine Shre nichts einwenden wird.

Ferdinand. Nein, mein Bater! Friderife von Oftheim konnte jeden andern jum Glüdlichften machen! (Bor fic, in höchfter Berwirrung.) Was feine Bosheit an meinem herzen noch gang ließ, zerreißt feine Gute.

Prafident (noch immer fein Auge von ihm wenbend.) Ich warte auf beine Dankbarteit, Ferdinand! —

Ferdinand (fturzt auf ihn zu und tust ihm feurig bie hand.) Bater! Ihre Gnabe entflammt meine ganze Empfindung — Bater! meinen heißesten Dank für Ihre herzliche Meinung — Ihre Wahl ist untadelhaft —

aber — ich fann — ich barf — Bebauern Sie mich — Ich kann bie Grafinn nicht lieben!

Prafident (tritt einen Schritt jurud.) Holla! Jest hab ich' ben jungen Herrn! Alfo in diese Falle ging er, ber listige Heuchler — Also es war nicht Ehre, bie dir bie Lady verbot. — Es war nicht die Person, sow bern die Heirath, die du verabscheutest? —

Ferdinand (fieht querft wie verfteinert, bann fahrt er auf, und will fortrennen.)

Prafibent. Wohin? Halt! Ift bas ber Respett, ben bu mir schuldig bist? (ber Major tehrt jurad.) Du bist ber Lady gemeldet. Der Fürst hat mein Wort! Stadt und Hof wissen es richtig! — Wenn du mich zum Lügner machst, Junge — vor dem Fürsten — der Lady — der Stadt — dem Hofe mich zum Lügner machst — Hore, Junge — oder wenn ich hinter gewisse hist so sauf einmal das Feuer in deinen Wangen aus?

Ferdinand (foneeblag und gitternd.) Wie? Bas? Es ift gewiß nichts, mein Bater!

Prafident (einen fürchterlichen Blid auf ihn heftent.) Und wenn es was ist — und wenn ich die Spur sins den sollte, woher diese Widersetzlichkeit stammt? — — Ha, Junge! der bloße Verdacht schon bringt mich zum Rasen! Geh' den Augenblick! Die Wachtparade fängt an! Du wirst bei der Lady seyn, so bald die Parole gegeben ist! — Wenn ich auftrete, zittert ein Herzogs thum! Laß doch feben, ob mich ein Starrtopf von Sohn meistert! (er geht und fommt noch einmal wieder.) Junge, ich sage dir, du wirst dort seyn, oder fliebe meinen Born! (Er geht ab.)

Ferdinand (erwacht aus einer dumpfen Betäubung.) Ift er weg? war das eines Baters Stimme? — Ja! ich will zu ihr — will hin — will ihr Dinge sagen, will ihr einen Spiegel vorhalten — Nichtswürdige! und wenn du auch noch dann meine Hand verlangst — Im Angesicht des versammelten Adels, des Milistärs und des Bolks — Umgürte dich mit dem ganzen Stolze deines Englands — Ich verwerfe dich — ein deutscher Jüngling!

## 3 meiter Aft.

Ein Saal im Palais der Lady Milford: jur rechten Sand fieht ein Sopha, jur linten ein Flügel.

### Erfte Scene,

Laby (in einem freien, aber reigenden Reglige, die haare noch unfrifirt, fist vor bem Flügel und phantafirt; Sophie, die Rammerjungfer, kommt von dem Fenfter.)

#### Sophie.

Die Offiziers geben aus einander! Die Bachtpara be ift aus - aber ich sebe noch keinen Balter!

Laby (sehr unruhig, indem sie aussteht und einen Sam durch den Saal macht.) Ich weiß nicht, wie ich mich heute sinde, Sophie — Ich bin noch nie so gewesen — Also du sahst ihn gar nicht? — Freilich wohl — Es wird ihm nicht eilen — Wie ein Verbrechen Negt es auf meiner Brust — Geh, Sophie — man soll mir den wildesten Renner heraussühren, der im Marstall ist! Ich muß ins Freie — Menschen sehen und blauen Himmel, und mich leichter reiten ums Herz herum. Sophie. Wenn Sie fich unpaglich fublen, Mis laby — berufen Sie Affemblee bier zusammen! Laffen Sie ben Herzog bier Tafel halten, ober die l'Hombtes tische vor Ihren Sopha setzen! Mir sollte ber Fürst und sein ganzer Dof zu Gebote stehn, und eine Grille im Ropfe surren?

Laby (wirft fich in ben Sopha.) Ich bitte, verschone mich! 3ch gebe bir einen Demant fur jede Stunde, wo ich fie mir vom Salfe schaffen tann! Soll ich meine Bimmer mit biefem Bolt tapezieren? - Das find ichlechte erbarmliche Menschen, die fich entseten, wenn mir ein marmes bergliches Wort entwischt, Mund und Rafen aufreißen, als faben fie einen Beift - Stlaven eines einzigen Marionettenbrahts, ben ich leichter als mein Filet regiere! - Bas fang' ich mit ben Leuten an, beren Seelen fo gleich als ibre Sadubren geben? Rann ich eine Freude bran finden, fie mas zu fragen, wenn ich voraus weiß, was fie mir antworten werden? Dber Worte mit ihnen wechseln, wenn fie bas Berg nicht haben, andrer Meinung als ich zu fenn? - Weg mit ihnen! Es ift verbruglich, ein Rog zu reiten, bas nicht auch in ben Bugel beißt. (Sie tritt jum genfter.)

Sophie. Aber den Fürsten werden Sie doch aussnehmen, Lady? Den schonften Mann — ben feurigs ften Liebhaber — ben witigsten Kopf in seinem ganzen Lande!

Lady (fommt jurud.) Denn ed ift fein Land -

und nur ein Aurftenthum, Sophie, tann meinem Ge ichmack zur erträglichen Ausrede bienen - Du fagit, men beneibe mich! Armes Ding! Beflagen foll man mich vielmehr! Unter allen, bie an ben Bruffen ber Majestat trinken, kommt die Favoritinn am ichlechte ften meg, weil fie allein dem großen und reichen Mann auf bem Bettelftabe begegnet - Babr ift's, er fann mit bem Talisman feiner Große jeden Geluft meines Bergens, wie ein Feenschloß, aus ber Erbe rufen! -Er fett ben Saft von zwei Indien auf die Tafel-ruft Paradiese aus Wildniffen - lagt die Quellen seines Landes in ftolgen Bogen gen himmel fpringen, ober Das Mart feiner Unterthanen in einem Teuerwert binpuffen - - Uber tann er auch feinem Sergen befehlen, gegen ein großes feuriges Herz groß und feurig zu ichlagen? Rann er fein barbenbes Gehirn auf ein einziges ichones Gefühl exequiren? - Dein Berg hungert bei all dem Bollauf der Ginne; und mas belfen mich taufend beffre Empfindungen, wo ich nur Wallungen lofchen barf?

Sophie (blidt fie vermunderud an.) Wie lang ift es benn aber, baß ich Ihnen diene, Miladn?

Ladn. Weil du erft heute mit mir bekannt wirft?
— Es ift mahr, liebe Sophie — ich habe dem Fursten meine Ehre verkauft; aber mein Berg habe ich frei be halten — ein Herz, meine Gute, das vielleicht eines Mannes noch werth ift — über welches ber giftige

Bind bes hofes nur wie der hauch uber ben Spiegel gieng! — Trau es mir zu, meine Liebe, daß ich es langst gegen biesen armseligen Fürsten behauptet hatte, wenn ich es nur von meinem Ehrgeiz erhalten konnte, einer Dame am hofe ben Rang vor mir einzuraumen!

Sophie. Und diefes Berg unterwarf fich bem Ehrs geize fo gern?

Laby (lebbaft.) Als wenn es fich nicht schon getächt batte? — Richt jett noch sich rachte? — Sophie (bestentent, indem sie bie hand auf Sophiens Achsel fallen läßt.) Bir Frauenzimmer konnen nur zwischen Herrschen und Dienen wählen, aber die hochste Bonne der Gewalt ist doch nur ein elender Behelf, wenn und die groffere Bonne versagt wird, Stavinnen eines Mannes zu seyn, den wir lieben!

Sophie. Eine Wahrheit, Milady, die ich von Ihnen zulezt horen wollte!

Laby. Und warum, meine Sophie? Sieht man es benn biefer kindischen Führung des Zepters nicht an, baß wir nur fur bas Gangelband taugen? Sahft du es benn biefem launischen Flatterfinne nicht an — diefen wilben Ergetzungen nicht an, daß fie nur wilbere Wufiche in meiner Bruft überlarmen sollten?

Sophie (tritt erstaunt gurud.) Labn!

Laby (lebhafter.) Befriedige biefe! Gieb mir ben Mann, ben ich jest bente — ben ich anbete — fterben, Sophie, ober befigen muß. (Somelgenb) Lag mich aus

feinem Mund es vernehmen, daß Thranen der Liebe schöner glanzen in unsern Augen, als die Brillanten in unserm Haar, (feurig) und ich werfe dem Fürsten sein Herz und sein Fürstenthum war die Füße, fliebe mit diesem Manne, fliebe in die entlegenste Wüste der Welt —

Sophie (blickt fie erschrocken an.) Himmel! Bas machen Sie? Wie wird Ihnen, Ladn?

Lady (bestürzt.) Du entfärbst. dich? -- hab' ich vielleicht etwas zu viel gesagt? - D lag mich beine Bunge mit meinem Zutrauen binden - hore noch mehr -- hore Alles --

Sophie (icant sich angalich um.) Ich fürchte, Miladn — ich fürchte — ich brauch' es nicht mehr zu hören!

Laby. Die Verbindung mit dem Major — Du und die Wett stehen im Wahn, sie sep eine Hofe Kabale — Sophie — errothe nicht — schäme dich meiner nicht — sie ist das Wert — meiner Liebe!

Sophie. Bei Gott! Bas mir ahnete!

Ludn. Sie lieffen sich beschwatzen, Sophie — ber schwache Fürfk — ber hofschlaue Walter — ber alberne Marschall — Jeder von ihnen wird darauf schweren, daß diese heirath das unsehlbarfte Mittel sen, mich dem herzog zu retten, unser Band um so fester zu knupfen! — Ja! es auf ewig zu trennen! auf ewig diese schands lichen Ketten zu brechen! — Belogne Lügner! Bon eis

nem schwachen Weibe überliftet! — Ihr felbst führt mir jeht meinen Geliebten zu! Das war es ja nur, was ich wollte — Sab' ich ihn einmal — hab' ich ihn — o dann auf immer gute Nacht, abscheuliche Derrlichkeit —

# 3weite Scene.

Ein alter Rammerbiener bes Fürften, der ein Schmudtaften trägt. Die Borige.

Rammerbiener. Seine Durchlaucht ber herzog empfehlen Sich Milady zu Gnaden, und schicken 36s nen biese Brillanten zur hochzeit! Sie kommen so eben erst aus Benedig!

Laby (bat bas Raftden geoffnet, und fahrt erichroden jurud.) Menich! was bezahlt ber Herzog fur biefe Steine?

Rammerbiener (mit finsterm Gesicht.) Gie toften ihn keinen Seller!

Laby. Was? Bist du rasend? Nichts! — und (indem sie einen Shritt von ihm wegtritt) du wirsst mir ja einen Blick zu, als wenn du mich durchbohren wollstest — Nichts kosten ihn diese unermeßlich kostbarn Steine?

Rammerbiener. Geftern find fiebentaufend Randefinder nach Umerita fort - Die gablen 2006!

Laby (fest den Somud ploblich nieder, und gebt rasch burch den Saal, nach einer Pause zum Kammerdiener.) Mann! Was ist bir? Ich glaube, du weinst?

Rammer dien er (wischt fic bie Augen, mit foredlider Stimme, alle Glieber gitternd.) Gelfteine, wie die fe ba — ich habe auch ein paar Sohne barunter.

Lady (wendet fic bebend weg, feine Sand faffend.) Doch Teinen gezwungenen?

Rammerdiener (lacht fürchterlich.) D Gott! — Mein — lauter Freiwillige! Es traten wohl so etliche vors laute Bursche vor die Front' heraus, und fragten den Obersten, wie theuer der Fürst das Joch Menschen verkause? — Aber unser gnädigster Landesherr ließ alle Regimenter auf dem Paradeplatz aufmarschieren, und die Maulassen niederschießen. Wir hörten die Büchsen knallen, sahen ihr Gehirn auf das Pflaster spritzen, und die ganze Armee schrie: Juch be nach Amerrika! —

Laby (fallt mit Entfeten in ben Sopha.) Gott! Gott!
- Und ich borte nichte? Und mertte nichte?

Kammer diener. Ja, gnabige Frau! — Warum mußtet Ihr benn mit unserm Herrn gerad' auf die Bastenhatz reiten, als man ben Lermen zum Aufbruch schlug? — Die Herrlichkeit hattet Ihr doch nicht verssaumen sollen, wie uns die gellenden Trommeln verstündigten, es ist Zeit, und heulende Waisen dort einen lebendigen Bater versolgten, und hier eine wuthende

Mutter lief, ihr saugendes Kind an Bajoneten zu spiesßen, und wie man Brautigam und Braut mit Sabels hieben aus einander riß, und wie Graubarte verzweifs lungsvoll da standen, und den Burschen auch zuletzt die Krücken noch nachwarfen in die neue Welt — Oh, und mitunter das polternde Wirbelschlagen, damit der Allwissende uns nicht sollte beten hören —

Lady (fieht auf, heftig bewegt.) Weg mit biefen Steinen — fie bligen Hollenflammen in mein Berg! (Sanfter jum Kammerdiener.) Mäßige dich, armer alter Mann! Sie werben wieder kommen. Sie werden ihr Baterland wieder feben.

Ram mer biener (warm und voll.) Das weiß ber himmel! Das werden fie! — Noch am Stadtthor drehsten fie fich um, und schrieen: "Gott mit euch, Weih und Kinder! — Es leb' unser kandesvaten — Am jungsten Gerichte find wir wieder ba!" —

Lady (mit ftarfem Schritz auf und nieder gehend.) Albs schenlich! Fürchterlich! — Mich beredete man, ich habe sie alle getrocknet die Thränen des Landes — Schrecklich, schrecklich gehen mir die Angen auf. — Geb! du — Sag' deinem Herrn — Ich werd' ihm personlich danken! (Cammerdiener will gehen, sie mirfe ihm ihre Golds börse, in den Kut.) Und das nimm, weil du mir Mahr, beit fagtest —

Rammerbiener (wifft fie verächtlich auf ben Difch jurud.) Legts zu dem Uebrigen! (Er geht ab.) Laby (fieht ihm erstaunt nach.) Sophie, spring' ihm nach, frag' ihn um seinen Namen! Er soll seine Sohne wieder haben! (Sophie ab. Laby nachdentend auf und nieder. Pause. Bu Sophien, die wieder tommt.) Gieng nicht jungst ein Gerüchte, daß das Feuer eine Stadt an der Grenze verwüstet, und ben vierhundert Familien an den Betstelstab gebracht habe? (Sie klingelt.)

Sophie. Wie kommen Sie auf das? Allerdings ift es fo, und die mehreften dieser Ungludlichen dienen jest ihren Glaubigern als Sklaven, oder verderben in ben Schachten ber fürstlichen Silberbergwerke.

Bedienter (tommt.) Bas befehlen Milady?

Laby (giebt ihm ben Schmud.) Daß bas ohne Bergung in die Landschaft gebracht werbe! — Man foll es fogleich zu Geld machen, befehl ich, und den Gewinnst davon unter die Bierhundert vertheilen, die der Brand ruinirt hat!

Sophie. Milaby, bedenken Sie, daß Sie die bie bichthe Ungnade magen!

Lady (mit Größe.) Soll ich den Fluch feines Landes in meinen Haaren trageit? (Sie winkt dem Bedienten, die, fer weht.) Oder willst du, daß ich unter der schrecklischen Last solcher Thränen zu Boden sinke? — Geh, Sophie — Es ist baffer, falsche Juwelen im Haar, und das Bewußtseyn dieser That im Herzen zu haben!

. Sophie. Aber Juwelen, wie diefe! Satten Sie

nicht Ihre schlechtern nehmen konnen? Nein, wahrlich, Milady! Es ift Ihnen nicht zu vergeben!

Lady. Narrisches Madchen! Dafur werden in eis nem Augenblicke mehr Brillanten und Perlen für mich fallen, als zehen Konige in ihren Diademen getragen, und schonere —

Bedienter (fommt zurud.) Major von Walter — Sophie (springt auf die Lady zu.) Gott! Sie versblaffen —

Laby. Der erste Mann, ber mir Schreden macht — Sophie — Ich sey unpäglich, Eduard! — halt — Ist er aufgeräumt? Lacht er? Bas spricht er? D, Sophie! Nicht wahr, ich sehe häßlich aus?

Sophie. Sch bitte Gie, Lady! -

Bedienter. Befehlen Sie, daß ich ihn ahmeise? Lady (stotternd.) Er soll mir willkommen sepn. (Bedienter hinans.) Sprich, Sophie! — Was sag' ich ihm? Wie empfang' ich ihn? — Ich werde stummt sepn! — Er wird meiner Schwäche spotten — Er wird — o was ahnt mir — Du verlässest mich, Sophie? — Bleib! — Doch nein! Geh! — So bleib doch! (ber Major kommt durch das Vorzimmer.)

Sophie. Sammeln Sie fich! Er ift fcon ba!

### Dritte Gcene.

Kerbinanb von Balter. Die Borigen.

Ferdinand (mit einer furgen Berbengung.) Benn ich Sie worin unterbreche, gnadige Frau -

Laby (unter mertbarem Bergtlopfen.) In nichts, Herr Major, bas mir wichtiger mare.

Ferdinand. Ich komme auf den Befehl meines Baters -

Laby. Ich bin feine Schuldnerinn.

Ferdinand. Und foll Ihnen melden, daß wir und beirathen - So weit der Auftrag meines Baters.

Laby (entfarbt fic und sittert.) Richt Ihres eigenen Bergens?

Ferdinand. Minifter und Ruppler pflegen bas niemals zu fragen!

Lady (mit einer Bedngstigung, baf ihr bie Borte versagen.) Und Sie felbft hatten fonft nichts bengusegen?

Ferbinand (mit einem Blid auf die Mamfell.) Roch febr viel, Milady!

Lady (giebt Sophieen einen Wint, diese entfernt fic.) Darf ich Ihnen diesen Sopha anbieten?

Ferdinand. Ich werbe furz fenn, Milaby! Labn. Nun?

Ferdinand. 3ch bin ein Mann von Chre!

Laby. Den ich zu schätzen weiß! Ferdinand. Ravalier! Laby. Rein beffrer im herzogthum! Ferdinand. Und Offizier!

Laby (fomeichelhaft.) Sie berühren hier Borguge, bie auch Undere mit Ihnen gemein haben! Warum versichweigen Sie größere, worinn Sie eingig find?

Berbinand (froftig.) Sier brauch' ich fie nicht!

La dy (mit immer fteigenber augft.) Aber fur was muß ich biefen Borbericht nehmen ?

Fer bin and (langfam und mit Nachbrud.) Fur ben Ginwurf ber Ehre, wenn Sie Luft haben follten, meine Sand zu erzwingen!

Laby (auffahrend.) Was ift bas, herr Major? Ferbinand (gelaffen.) Die Sprache meines hers gens — meines Wappens — und dieses Degens!

Labn. Diefen Degen gab Ihnen der Rurft.

Ferdinand. Der Staat gab mir ihn, durch bie Sand des Furften — Mein herz Gott — mein Bappen ein halbes Jahrtausend!

Laby. Der Name des Bergogs -

Ferdinand (hisig.) Rann ber Berzog Gefete ber Menschheit verdrehen, oder handlungen munzen, wie seine Dreier? — Er selbst ist nicht über die Ehre ers haben, aber er kann ihren Mund mit seinem Golde vers stopfen! Er kann den hermelin über seine Schande hers werfen! Ich bitte mir aus, davon nichts mehr, Milas

by — Es ift nicht mehr die Rede von weggeworfenen Aussichten und Uhnen — ober von dieser Degenquaste ober von der Meinung der Welt! Ich bin bereit, dies alles mit Füßen zu treten, sobald Sie mich nur überzeugt haben werden, daß der Preis nicht schlimmer noch als das Opfer ist!

Lady (fomerzhaft von ihm weggebend.) Herr Major! Das hab' ich nicht verdient!

Ferdinand (ergreift ihre hand.) Bergeben Sie! Wir reden hier ohne Zeugen. Der Umstand, der Sie und mich — heute und nie mehr — zusammen führt, berechtigt mich, zwingt mich, Ihnen mein geheimstes Gefühl nicht zuruck zu halten! — Es will mir nicht zu Kopfe, Miladn, daß eine Dame von so viel Schon, beit und Geist — Eigenschaften, die ein Mann schäpen wurde — sich an einen Fürsten sollte wegwerfen konnen, der nur das Geschlecht an ihr zu bewundern gelernt hat, wenn sich diese Dame nicht schämte, vor einen Mann mit ihrem Derzen zu treten!

Lady (fcaut ihm groß in's Geficht.) Reben Sie gang aus!

Ferdinand. Sie nennen fich eine Brittinn! Erlauben Sie mir — ich kann es nicht glauben, daß Sie eine Brittinn find! Die freigeborne Tochter des freiesten Bolks unter dem himmel — das auch zu ftolzist, fremder Tugend zu rauchern, — kann sich nime mermehr an frem des Laster verdingen! Es ift nicht

andglich, daß Sie eine Brittinn find, - ober das Herz biefer Brittinn muß um fo viel klein er fenn, als gros fer und kuhner Britaniens Abern schlagen!

La by. Ginbii Gie get Enbei?n.

Ferdinand. Man könnte antworten, es ist weihe liche Einelleid — Leibenschaft — Temperament — hang zim Weigendigen! Gehon deurs überlebte Angend die Schriffe krat, hat nauche; die mit Schande in diese Schriffe krat, hat naucher die Welt durch edle Hands lungen-mit sich ausgeschint, und dus häpliche Handwerk durch einen sehnen Sebrauch geadelt! — Aber wos her denn zeit diese ungehene Preffung des Landes, die vorher nie so gendesen ? — Das war im Namen des horzogthums? — Sch bin zu Envet!

Add p (inte Somftunth und Hohen.) Es ist das erstes mal, Walter, wieß solche Reben an mich gewagt wers ben, und Sie Knower einzige Mensch, dein ich darauf antworte — Daß Sie meine Hand verwerfen, darauf schäft ich Sie! Daß Sie mein Herz lästern, vergebe ich Ihnen! Daß es Ihr Eruft ist, glaube ich Ihnen nicht! Wer sich herausnimmt, Beleidigungen dieser Art einer Dame zu sagen, die nicht mehr als eine Nacht bräncht; ihn ganz: zu verberben, muß dieser Dame eine große Seele zutrauen, oder — von Simmen seyn. — Daß Sie den Ruin des Landes auf meine Brust wätzen, vergebe Ihnen Gott, der Allmächtige, der Sie und mich und den Fürsten einst gegeneinander stellt! — Aber

Sie haben die Englanderinn in mir aufgeforbert, und auf Bormurfe Diefer Art muß mein Baterland Antwort baben!

Ferdinand (auf feinen Degen geftugt.) Ich bin bes gierig!

Laby. Soren Sie alfo, mas: ich, außen: Ibuen, noch niemand vertrante; noch jemale einem Menichen pertrauen will! - Sich bin nicht bie Abentheurstinn. Malter, fur die Sie mich halten! Sch tonnte groß thun und fagen : 3ch bin furftlichen Geblats - aus besum gludlichen Thomas Norfolf's Befchlechte, ber fur die schottische Maria ein Opfer marb - Mein Bater, bes Ronigs oberfter Rammerer, wurde bezuchtigt, in bere ratherischem Bernehmen mit Frankreich ju fteben, durch einen Spruch ber Parlamente verdemint, und enthauptet. - Alle unfre Guter fielen ber Rrone gu! Bir felbft murben bes Landes verwiefen! Meine Mutter farb an Tage ber hinrichtung! Ich - ein vierzehnjähriges Dadden - flob nach Deutschland mit meiner Barterinu - einem Raftchen Juwelen - und diesem Kas milienfreug, das meine ferbende Mutter mit ihrem less ten Segen mir in ben Bufen fledte!

Ferdinand (wird nachdentend, und heftet warmete Blide auf die Lady.)

Laby (fabrt fort mit immer gunehmender Ruhrung.) Rrant — ohne Namen — ohne Schutz und Bermogen — eine auslandische Waise, tam ich nach hamburg ! Ich

batte nichts gelernt, als ein bischen Frangbfisch - ein wenig Filet und ben Flugel - befto beffer verftand ich, auf Gold und Gilber ju fpeifen, unter bamaftenen Deden ju ichlafen, mit einem Bint gehn Bebiente fliegen zu machen, und bie Schmeicheleien ber Großen Ihres Geschlechts anfzunehmen. — Sechs Jahre mas ren schon hingeweint. — Die lezte Schmudnadel flog dabin - Meine Warterinn ftarb - und jegt führte mein Schidfal Ihren herzog nach hamburg. 3ch fpas Bierte damals an ben Ufern ber Elbe, fab in ben Strom, und fieng eben an zu phantaffren, ob biefes Bafs fer ober mein Leiden bas tieffte mare? - Der herzog fah mich, berfolgte mich, fand meinen Aufents halt, lag zu meinen Fußen, und ichwur, daß er mich liebe. (Sie balt in großen Bewegungen inne, bann fahrt fie fort mit weinender Stimme.) Alle Bilber meiner glucklis den Kindheit machten jest wieder mit verführendem Schimmer auf — Schwarz wie das Grab grau'te mich eine troftlose Bukunft an - Mein Berg brannte nach herzen - Ich fant an bas feinige (von ibm begftargent.) ' Jest verdammen Sie mich!

Berdinand (fehr bewegt, eilt ihr nach, und halt fie intad.) Lady! o himmel! Bas hor ich? Was that ich? — Schrecklich enthullt fich mein Frevel mir! Sie konnen mir nicht mehr vergeben!

Laby (tommt jurud, und hat fich ju fammeln gefucht.) Stren Sie weiter! Der Furft überraschte zwar meine

wehrlose Jugend — aber bas Blut ber Morfolt emporte fich in mir: Du eine geborne gurfting, Emilie, rief es, und jegt eines gurften Kontubine? - Stolg und Schidfal tampften in meiner Bruft, als ber gurft mich bieber brachte, und auf einmal die schaudernofte Scene vor meinen Augen fand! - Die Bolluft ber Großen Diefer Welt ift die nimmer fatte Spane, die fich mit Deiß bunger Opfer fucht. - Furchterlich hatte fie ichon in diefem Lande gewuthet - hatte Braut und Brautigam zertrennt - hatte felbft der Chen gottliches Band gerriffen - - bier bas ftille Glud einer Familie gefchleift bort ein junges unerfahrnes Derg ber verheerenden Peft aufgeschloffen, und sterbende Schulerinnen schaumten ben Namen ihres Lehrers unter Fluchen und Budungen aus - 3ch ftellte mich zwischen bas Lamm und ben. Tiger; nahm einen furftlichen Gib von ihm in einer Stunde der Leidenschaft, und diese abscheuliche Opfo rung mußte aufboren.

Ferdinand (reunt in der heftigsten Unruhe burch ben Saal.) Nichts mehr, Miladn! Nicht weiter!

Laby. Die traurige Periode hatte einer noch traurigern Platz gemacht! Dof und Serail wimmelten jest von Italiens Auswurf! Flatterhafte Pariserinnen tandelten mit dem furchtbaren Zepter, und das Bolt blutete unter ihren Launen — Sie alle erlebten ihren Tag! Ich sah sie neben mir in den Staub sinken, denn ich war mehr Kokette, als sie alle! Ich nahm dem Tye

rannen ben 3ugel ab, ber wolluftig in meiner Umarmung erichtaffte - bein Baterland, Balter, fahlte jum erftenmal eine Menschenband, und fant vertrauend an meinen Bufen! (Danfe, worinn fie ihn fcmel jend ansieht.) D bag ber Dann, von bem ich allein nicht berfannt fenn mochte, mich jest zwingen muß, groß ju prablen, und meine ftille Tugend am Licht ber Bewunderung zu verfengen! - Walter, ich habe Rerter gesprengt - habe Tobesurtheile gerriffen, und manche , entfetgliche Ewigfeit auf Galeeren verfargt! In unbeils bate Bunden bab' ich boch wenigstens fillenden Balsam gegoffen - machtige Frevler in Staub gelegt, und die verlorne Sache der Unschuld oft noch mit einer buhlerischen Thrane gerettet - Du, Jungling! wie fuß war mir bas! Wie ftolg tonnte mein Berg jede Unflage meiner fürftlichen Geburt widerlegen! - Und jest kommt ber Mann, ben mein erschopftes Schickfal vielleicht zum Erfat meiner vorigen Leiben fchuf - ber Mann, ben ich mit brennender Sebnfacht im Traume fcon umfaßte -

Ferdinand (fällt ihr in's Bort, durch und burch er, schittert.) Zuviel! Zuviel! Das ist wider die Abrede, Lady! Sie sollten sich von Anklagen reinigen, und maschen mich zu einem Berbrecher! Schonen Sie '— ich beschwöre Sie — schonen Sie meines herzens, das Beschämung und wuthende Rene zerreissen —

Lab p-(balt feine Sand feft.) Jest ober nimmermehr!

Lange genug hielt die helbinn Stand - Das Gewicht biefer Thranen mußt bu noch fuhlen. (3m gartitoften Con.) Sore, Balter! - wenn eine Ungludliche - unwiderfteblich, allmächtig an bich nezogen - fich an bich preft mit einem Bufen voll glubender unerschopflicher Liebe - Walter! - und bu jest noch bas falte Wort Chre fprichft - biefe Ungladliche - niebergebradt vom Gefühl ihrer Schande - bes Lafters überdrußig beldenmäßig empor gehoben vom Rufe ber Tugend fich fo - in deine Urme wirft (fie umfaßt ihn, beschworend und, feierlich.) - burch bich gerettet - burch bich bem himmel wieder gefchenft fenn will, ober (bas Befict von ihm abgewendet, mit bohler bebender Stimme) bei nem Bilbe gu entflieben, bem fürchterlichen Rufe der Berzweiflung gehorsam, in noch abscheulis . chere Tiefen bes Lafters wieder hinuntertaumelt -

Ferdinand (fic von ihr lodreiffend, in der fcredlichen Bedrangnis.) Rein, beim großen Gott! ich fann bas nicht aushalten — Lady, ich muß — himmel und Erde liegen auf mir — ich muß Ihnen ein Geständnisthun, Lady!

Lady (von ihm megsiehend.) Jest nicht! Jest nicht, bei allem, mas beilig ist — In diesem entsetzlichen Ausgenblick nicht, wo mein zerriffenes Herz an tausend Dolchstichen blutet — Sen's Tod oder Leben — ich darf es nicht — ich will es nicht boren.

Ferdinand. Doch, boch, beffe Ladyl Sie muf:

fen es. Bas ich Ihnen jest fagen werbe, wird meine Strafbarteit minbern, und eine marme Abbitte bes Bergangenen fenn - 3ch babe mich in Ihnen betros gen, Milady - 3ch erwartete - ich wunschte, Sie meiner Berachtung wurdig zu finden. Reft entschlose fen, Sie zu beleibigen, und Ihren Saf ju verdienen, tam ich hieber. — Glacklich wir beibe, wenn mein Bors fab gelungen mate ! (Er foweigt eine Beile, barauf leifer und ichuchterner) 3ch liebe, Milabn - liebe ein burgerliches Dabchen - Louise Millerinn, eines Rufitus Tochter. (Laby wendet fic bleich von ihm meg, et fibrt ledhafter fort.) Ich weiß, worein ich mich fturge; aber wenn auch Rlugheit die Leibenschaft ichweigen beißt, fo redet bie Pflicht besto lauter - 3th bin ber Schuldige. Ich zuerft gerriß ihrer Unschuld gob benen Frieden - wiegte ihr Berg mit vermeffenen hoffnungen, und gab es verratherifc ber wilden Leis benichaft Preis - Sie werben mich an Stand - an Beburt - an die Grundfate meines Baters erinnern! - aber ich liebe. - Meine Doffnung fleigt um fo bos ber, je tiefer bie Ratur mit Convenienzen gerfallen ift. - Mein Entichluff und bas Borurtheil! - Wir wols len feben, ob bie Dobe ober die Menfchheit auf bem Plat bleiben wird. (Laby hat fic unterbes bis an bas außerfte Enbe bes Bimmers juradgezogen, und halt bas Geficht mit beiden Sanden bedeckt. Er folgt ihr babin.) Sie wollten mir etwas fagen, Milady?

Lady (im Andrud; Det heftigfen Leibens.) Richts, herr, von Walter! Richts, als bag Gie Gich und Dich und noch jeine Dritte zu-Grund richten.

Ferdinand. Roch eine Dritte?

Laby. Wir ikomen mie einander nicht gladlich werden. Wir mussen doch der Boreiligkeit Ihres Bas ters jum Opfer werden. Nimmermehr werdlich das herz eines Mannes haben, der mir frine Hand nur gezwumgen gab.

Ferdinand. Gezwungen, Lady? Gezwungen gab? und also boch gab? Können Sie eine Hand obe ne Herz erzwingen? Sie einem Madchen den Mann entwenden, bet die ganze Welt dieses Madchens ist? Sie einen Mann von dem Madchen reissen, das die ganze Welt dieses Mannes ist? Sie, Wilady — vor einem Augenblick die de wundernswürdige Britztinn? — Sie können das?

Laby. Weil ich es muß. (Mit Ernft und Starte.) Meine Leibenschaft, Malter, weicht meiner Zärtlichsteit für Sie. Meine Ehre kanns nicht mehr — Unste Berbindung ist das Gesprüch des ganzen Landes. Alle Augen, alle Pfeile des Spottes sind auf mich gespannt. Die Beschimpfung ist unauslöschlich, wenn ein Unterthan des Fürsten mich ausschlägt! Nechten Sie mit Ihrem Bater! Wehren Sie sich sich, so gut Sie können! — Ich laß' alle Winen sprengen! (Sie gest sonen ab. Der Rajor

bielbt in fprachlofer Epfinrrung ftehn. Paufe. Dann ftargt er fort burch bie Flagelthuce.

# Bierte Scene.

– zimmer beim Musikanten.

Miller. Frau Millerinn. Louife' treten auf.

Miller (haftig ins Zimmer.) Ich hab's ja zuvor ge-

Louise (fprengt ibn angfilic an.) Bas, Bater ? Bas?

Miller (rennt wie toll auf und nieder.) Meinen . Staatsrod ber — hurtig — ich muß ihm zuvorkoms .men — und ein weißes Manschettenhemd! — Das hab' ich mir gleich eingehildet!

Louife. Um Gotteswillen! Bas?

Millerinn. Was giebts benn? Was ists benn? Miller (wirkt feine Perade ins Zimmer.) Nur gleich zum Friseur bas! — Was es gibt? (vor ben Spiegel ges sprungen.) Und mein Bart ist auch wieder Fingerslang, — Was es giebt? — Was wird's geben, du Rabens aas? — Der Teusel ist las, und hich soll das Wetter schlagen!

Frau. Da febe man! Ueber mich muß gleich alles tommen!

Miller. Ueber bich? Ja, blaues Donnermaul! und über wen anders? Heute früh mit beinem biabolisschen Junker — hab' ichs nicht im Moment gesagt? — Der Burm hat geplaubert.

Frau. 2h mas! Wie tannft bu bas miffen? Millen. Wie fann ich bas miffen? — Da! unter ber hausthur fpudt ein Kerl bes Minifters, und fragt nach bem Geiger!

Louise. 3ch bin bes Tobes!

Miller. Du aber auch mit beinen Bergismeins nichtsaugen! (Lact von Bosbeit.) Das bat feine Richtstigkeit, wem ber Teufel ein En in die Wirthschaft geslegt hat, dem wird eine hubsche Tochter geboren — Jezt hab' ichs blank.

Frau. Woher weißt bu benn, daß es ber Louise gilt? Du kannst bem Herzog rekommanbirt worden senn. Er kann bich ins Orchester verlangen.

Miller (springt nach seinem Rohr.) Daß dich ber Schwefelregen von Sodom! — Orchester! — Ja, wo du Aupplerinn den Distant wirst heulen, und mein blauer hinterer den Konterpaß vorstellen! (Wirst fich in einen Stubl.) Gott im himmel!

Louise (fest fic todtenbleich nieber.) Mutter! Bater! Barum wird mir auf einmal so bange?

Miller (springt wieder vom Stuhl auf.) Aber foll mir bet Dintentleckser einmal in ben Schuß laufen! — Soll er mir laufen! — Es sey in dieser oder in jener Welt

— Wenn ich ihm nicht Leib und Seele breiweich zusfammendresche, alle zehen Gebote und alle fieben Bitsten im Baterunser, und alle Bucher Mosis und der Propheten aufs Leber schreibe, daß man die blaue Fletten ben der Anferstehung der Todten noch sehen soll —

Frau. Ja! fluch bu und poltre bu! Das wird jest ben Teufel bannen! hilf, heiliger herregott! Wohins aus nun? Wie werden wir Rath schaffen? Was nun anfangen? Bater Willer, so rede boch! (Sie lauft heus lend durchs 2immer.)

Miller. Auf der Stell' zum Minister will ichl Ich will selbst mein Maul aufthun — ich selbst will es angeben! Du hast es vor mir gewußt! Du hattest mir einen Wint geben können! Das Madel hatt' sich noch weisen lassen. Es ware noch Zeit gewesen — aber nein! — Da hat sich was mackeln lassen; da hat sich was sischen lassen! Da hast du nun Holz obendrein zugetragen! — Jezt sorg' auch für deinen Auppelpelz-Fris aus, was du einbrocktest! Ich nehme meine Lochter in Arm, und marsch mit ihr über die Gränze!

الروانية بأراه ويوري الروائج السواهوري

## Fünfte Gcene.

Berbinanb von Walter, fturgt er, forgen und außer Athem ins 3immer. Die

, Borigen.

Rerbinand. War mein Bater ba?

Louise (fiftet mit Schreden auf.) Sein Bater! allmachtiger Gott!

Frau (foldgt bie Sande gusammen.) Der Prafi-

Miller (lant von Bosheit.) Gottlob! Gottlob! Da haben wir ja die Bescherung!

Fer bi nand (eilt auf Louisen gu, und brudt fie ftatt in bie Arme.) Dein bift bu, und murfen Soll' und hims mel fich zwischen une!

Louise. Mein Tob ift gewiß — Rebe weiter — Die sprachst einen schrecklichen Ramen aus — Dein Bater?

Ferd in and. Richts! Richts! Es ift überstand ben! Ich hab' dich ja wieder! Du haft mich ja wieder! D laß mich Athem schöpfen an dieser Bruft! Es war eine schredliche Stunde!

Louise. Welche? Du tobtest mich!

Ferdinand (tritt jurud und ichant fie bebeutend an.) Gine Stunde, Louife, wo zwischen mein Berg und bich eine frem be Bestalt fich warf - wo meine Liebe

por meinem Gewiffen erblafte - mp meine Louife aufs borte, Ihrem Ferdinand Alles gu fenn -

Louife (fintemit verhaltem Geficht auf ben Seffel nieber.). Rerbinand (geht fonell auf fie gu, bleibt fprachlos mit ftarrem Blid por ihr fteben, bann verläßt er fie ploglich, in großer Bewegung.) Rein! Rimmermehr! Unmbglich, Lady! Buviel verlangt! Ich fann bir biefe Unfchuld nicht opfern - Rein, beim unendlichen Gott! ich fann meinen Gid nicht verlegen, der mich laut wie des gims mels Donner aus biefem brechenben Auge mabnt -Lady, blid' hieber - hieber, bu Rabenpater -Ich foll biefen Engel murgen? Die Bolle foll ich in. Diefen himmlifchen Bufen Schutten ? (Mit Entidlug auf. fie zneilend.) Ich will fie fuhren vor des Weltrichters Thron , und ob meine Liebe Berbrechen ift, fon ber Ewige fagen. (Er fast fie bei ber Sand, und bebt fie vom Seffel.) Faffe Muth, meine Theuerfte! - Du haft gewonnen! Als Sieger tomm' ich aus bem gefährlichften. Rampf zurud!

Louise. Rein! Rein; Berhehle mir nichts! Sprich es aus bas entsetzliche Urtheil! Deinen Bater nannstest bu? Du nanntest die Laby? — Schauer bes Los. bes ergreisen mich — Man sagt, sie wird heirathen.

Ferbinand (fturgt betänbt ju Louisens gugen nieber.) Dich, Ungludfelige!

Louise (nach einer Paufe, mit fillem bebenden Con und foredlicher Rube.) Run - was erfchrect' ich benn ? -

Der alte Mann bort hat mire ja oft gefagt — ich hab' es ihm nie glauben wollen. (Paufe; bann wirft fie sich Millern lant weinend in den Arm.) Bater, hier ist beine Eochter wieder — Berzeihung, Vater! — Dein Kind kann ja nicht bafur, daß dieser Traum so schon war, und — so fürchterlich jest das Erwachen —

Miller. Louise! Louise! — D Gott, sie ist von sich — Meine Tochter, mein armes Kind — Fluch über bas Weib, bas sie ihm kuppelte!

Frau (wirft fich jammernd auf Louisen.) Berbien' ich biesen Bluch, meine Tochter? Bergebs Ihnen Gott, Baron! — Was hat dieses Lamm gethan, daß Sie es wurgen?

Ferdinand (springt an ihr auf, von Entschloffenheit.) Aber ich will seine Kabalen burchbohren — burchreißen will ich alle diese eiserne Ketten des Vorurtheils — Frei wie ein Mann will ich wählen, daß diese Insektenseelen am Riesenwerk meiner Liebe hinausschwindeln. Er will fort.)

Louise (zittert vom Seffel auf, folgt ibm.) Bleib! Bleib! Bohin willft du? — Bater — Mutter — in biefer bangen Stunde verläßt er und!

Frau (eilt ihm nach, hangt fich an ihn.) Der Prafident wird hieher kommen — Er wird unfer Kind mighans beln — Er wird uns mißhandeln — herr von Walter, und Sie verlaffen uns?

Miller (lacht mathend.) Berläßt und! Frestich? Barmm nicht? — Sie gab ihm ja Alles bin l (Mit der einen hand ben Major, mit der andern Louisen fassend.) Geduld, Herr! der Weg aus meinem Hause geht nur über diese da — Erwarte erst deinen Bater, wenn du tein Bube bift. Erzähl' es ihm, wie du bich in ihr Herz stahlft, Betrüger, oder bei Gott (thin feine Locister zuschelendernd, wild und bestig.) Du folist mir zuvor dies sen winnnernden Wurm zertreten, den Liebe zu din so zu Schanden richtete!

Fendinand (tomut weiget, und geht auf und ab in ties fen Gebanten.) Zwar die Gewalt des Prafidenten ist groß — Bandered till ein weites Wort — der Fres vel selbst kann sich in seinen Falten verstecken, er kann es weit damit treiben — Weit! — Obdraufs außersste treibts nur die Liebe — Hier, Routse! Beine Dand in die meinige (er fast diese heftig.) So wahr micht verlassen foll — Der Augenblick, der diese zwei Hande wennt, zerreist auch den Faden zwischen mir und der Schöpfung!

1/Lauise. Mir wied bange! Blid wogs Deine Lips pen beben! Dem Angerrollt fürchterfich —

Ferdinand. Nein, Louise! Bittre nicht! Es ift nicht Wahnsinn, wes aus mir redet! Es ift bas toffe liche Geschent des himmels, Entschluß in dem gele tenden Augenblick, : wo die gepreste Bruft nur durch etwas Unerhortes fich Ruft macht — Ich liebe bich

Louise — Du sollft mit bleiben, Louise — Jest zu meinen Bater! (Er eilt schnell fort und reunt — gogen ben Prifibenten.)

# Gedste Scene.

- Per Prafibent mit einem Gefolge von 180
- u; Prafthent-(im Sevointreten.) Da ift er fchont
- te Mischelle in beide einige Sonte gurud. Im Saufe ber Unfchuld.
- Praifie ent. Bo ber Cofin Gehpefam gegen ben Pater lennt!
  - Ferdinande Lassen Sie uns doch --
- om Prafident (miterbricht ibn, ja Millern.) Er ift ber Bater!
- millett nStudemufikant Miller.
- die Prafident (zur gene.) Sie bie Mutter?
- Sendinand: (hi Millren.) Bater bring'i erabie Tochter weg- ihr brobt eine Ohnmacht.
- Prafibent. Ueberfibsfige Strgfalt! Ich will sie anstreichen: (Bu Louisen) Wie lang konnt Sie den Sohn bes Prafibenten ?

Lonife. Diefem habe ich wie nachgefragt! Ferdinand von Walter besucht mich feit bem November! Ferdinand. Betet fie an!

Prafibent. Erhielt Gie Berficherungen?

Ferdinand. Bor wenig Augenbliden die feiers lichften im Angesichte Gottes.

Prafibent (zornig zu feinem Gofin.) Bur Beichte beiner Thorheit wird man bir ichon bas Zeichen geben. (Bu Loufen) Ich erwarte Antwort.

Louife. Er fcwur mir Liebe.")

Ferdinand. Und wird fie halten.

Prafident. Muß ich befehlen, daß du fchweigft?

- Nahm fie ben Schwur an?

Louise (gartlich.) Ich erwiederte ibn.

Ferdinand (mit fefter Stimme.) Der Bund ift gesichloffen!

Prafident. Ich werde das Echo hinauswerfen laffen. (Boshaft zu Louisen.) Aber er bezahlte Sie doch jederzeit baar?

Louise (aufmertsam.) Diese Frage verstehe ich nicht ganz.

Prafident (mit beißendem Lachen.) Nicht? Nungich meine nur — Jedes Handwerk hat, wie man sagt, seinen goldenen Boden — auch sie, hoff' ich, wird ihre Gunst nicht verschenkt haben — oder war's ihr vielleicht mit dem bloßen Berschluß gedient? Wie?

Ferdinand (fahrt wie rafend auf.) Solle! was war das?

Louise - Du follft nift bleiben, Louise - Jest ju meinem Bater! (Er eilt fonell fort und rennt - hegen ben alice (S. g. Schriffe micc<del>onic con cub</del>ic pod deports a relició) Gedste Grené. ्या भारताच्या १ तहाः वर्षा १८६० छ। । । Per Prafident mit einem Gefolge von Bo reic ronn genten. Boxi, g. e. 1: O väfth sut im Hevolutreten. Da ift er fcont Alle (erfdroden.) : !Feedelmambetweist einige Sonne gurund Int Saufe ber Unschuldlig du bieben viel bie bie bei bei - Praffe ent. Bo ber Gobil Behorfenn gegen ben Bater lernt! வார் **நடி**ரே சிரும் சிரும் Ferdinanda Laffen Sie uns boch --3" Draff benet emiterbeidt ibn. in Millern.) Er ift ber Steel resignation of the amount of more t a Milletl a Studtmusikant Miller. die Prafident (gun Renn.) Gie bie Mutter ? :: ::: Frau. Mich ja L'bie Mutter! au Bendinand: (hir Millern.) Bater) bring's er? bie Tochter weg- ihr brobt eine Dhumacht. : Prafident. Ueberfluffige Strgfalt! 3ch will fie anstreichen: (ga Louifen) Wie lang'stannt Gie ben Sohn 

Lonife. Diefem habe ich wie nachgefragt! Ferdinand von Walter besucht mich feit bem-November! Ferdinand. Betet fie an!

Prafibent. Erhielt Gie Berficherungen?

Ferdinand. Bor wenig Augenbliden bie feiers lichften im Angesichte Gottes.

Prasident (zornig zu feinem Gobn.) Bur Beichte beiner Thorheit wird man bir ichon bas Zeichen geben. (3n Louisen) Ich erwarte Antwort.

Louife. Er fcmur mir Liebe.

Ferdinand. Und wird fie halten.

Prafident. Muß ich befehlen, daß du schweigft?

- Nahm fie ben Schwur an?

Louise (gartlich.) Ich erwieberte ihn.

Ferdinand (mit fester Stimme.) Der Bund ift ges ichloffen!

Prafibent. Ich werde das Echo hinauswerfen laffen. (Boshaft zu Louisen.) Aber er bezahlte Sie doch jederzeit baar?

Louise (aufmertfam.) Diese Frage verftehe ich nicht gang.

Prafibent (mit beißendem Lachen.) Nicht? Rungich meine nur — Jedes Handwerk hat, wie man sagt, seinen goldenen Boden — auch sie, hoff' ich, wird ihre Gunst nicht verschenkt haben — ober war's ihr vielleicht mit dem bloßen Verschluß gedient? Wie?

Ferdinand (fahrt wie rasend auf.) Solle! mas mar bas?

Louise (jum Major mit Barde und Unwillen.) herr von Walter, jest find Sie frei!

Ferdinand. Bater! Chrfurcht befiehlt bie Ius gend auch im Bettlerfleid!

Prafident (lacht lauter.) Eine luftige Zumuthung! Der Bater foll die Dure des Sohns respektiren.

Louife (fturgt nieder.) D himmel und Erde!

Ferdinand (mit Louisen zu gleicher Zeit, indem er den Degen nach dem Prassidenten zucht, den er aber schnell wieder sinken läßt.) Bater! Sie hatten einmal ein Leben an mich zu fordern — Es ist bezahlt. (Den Degen einstedend) Der Schuldbrief der kindlichen Pflicht liegt zerriffen ba —

Miller (ber bis jest furchtsam auf der Seite gestanden, tritt hervor in Bewegung, wechselsweise vor Buth mit den Bahren inirschend, und vor Angst damit flappernd.) Ewr. Erzellenz — Das Kind ist des Baters Arbeit — Halten zu Gnaden — Wer das Kind eine Mahre schilt, schlägt den Bater an's Ohr, und Ohrseig' um Ohrseig' — Das ist so Tax bei und — Halten zu Gnaden!

Frau. hilf, herr und heiland! — Setzt bricht auch ber Alte los — über unferm Ropf wird bas Wete ter zusammenschlagen!

Prafibent (ber es nur halb gebort hat.) Regt fich ber Auppler auch? — Wir sprechen uns gleich, Auppler!

Miller. halten ju Gnaden! Ich heiße Miller,

wenn Sie ein Abagio boren wollen — mit Bublichafe , ten dien' ich nicht! So lang' ber hof noch da Borrath bat, kommt die Lieferung nicht an und Burgersleute! halten zu Gnaden! —

Frau. Um bes himmels willen, Mann! Du bringft Beib und Rind um.

Fer bin and, Sie fpielen bier eine Rolle, mein Bater, wobei Sie fich wenigstens die Zeugen hatten ersparen tonnen!

Miller (tommt ihm niber, berghafter.) Deutsch und verständlich! halten zu Gnaden! Emr. Erzellenz schalten und walten im Land! Das ift meine Stube! Wein devotestes Kompliment, wenn ich bermaleins ein Pro Memoria bringe, aber den ungehobelten Gaft werf' ich zur Thur hinaus — halten zu Gnaden!

Prafibent (vor Buth blaß.) Bas? — Bas ift bas? (Eritt ihm naber.)

Miller (sieht fich facte jurad.) Das war nur fo meine Meinung, herr — Salten zu Gnaden!

Prafibent (in Flammen.) Ha, Spitzbube! Ind Zuchthaus spricht bith beine vermeffene Meinung — Fort! Man soll Gerichtsbiener holen. (Einige vom Ges folg geben ab; bet Prafibent rennt voll Buth durch das Zims mer.) Bater ind Zuchtshaus! — an den Pranger Muts ter, und Mätze von Tochter! — Die Gerechtigkeit soll meiner Wuth ihre Arme borgen! Für diesen Schimpf muß ich schredliche Genugthuung haben — Ein solches Gefindel sollte meine Plane zerschlagen, und ungestraft Bater und Sohn an einander beigen? — ha, Berfluchete! Ich will meinen haß an eurem Untergang sättigen, die ganze Brut, Bater, Mutter und Tochter, will ich meiner brennenden Rache opfern!

Ferdinand (tritt gelaffen und flandhaft unter fie bin.) D nicht doch! Send außer Furcht! Ich bin zugegen. (Bum Prafidenten mit Unterwarfigfett.) Reine Uebereilung, mein Bater! Wenn Sie sich selbst lieben, keine Gewwaltthätigkeit! — Es giebt eine Gegend in meinem herz zen, worin das Wort Bater: noch nie gehört worden ist — Dringen Sie nicht bis in biese.

Prafident. Nichtswärdiger! Schweig! Reiße meinen Grimm nicht noch mehr!

Miller (tommt: aus einer dumpfen Betäubung zu fich seibst.) Schau du nach beinem Kinde, Frau! Ich lause zum Herzog! — Der Leibschneider — das hat mit Gott eingeblasen — der Leibschneider ternt die Flote bei mir! Es kann nicht fehlen beim Perzog. (Er will geben.)

Prafident. Beim Herzog, fagst du? — Hast du vergessen, daß ich die Schwelle bin, worüber du springen ober den Hals brechen mußt? — Beim Herzog, du Dummkops? — Bersuch' es, wenn du, lebendig todt, eine Thurmbhbe tief, unter dem Boden im Kerker liegst, wo die Nacht mit der Holle liebaugelt, und Schall und Licht wieder umkehren. Raßle dann mit deinen Ketten und wimmre: Mir ist zwiel geschehen!

### Siebente Scene.

Gerichtsbiener. Die Vorigen.

Ferdinand (eilt auf Louisen gu, die ihm halb tobt in ben Arm fallt.) Louise! hilfe! Rettung! Der Schrecken übermaltigte fie!

Miller (ergreift fein spanisches Robr, sett ben hut auf, und macht fich jum Angriffe gefast.)

Frau (wirft fich auf die Rnie vor bem Prafidenten.)

Prafibent (zn ben Gerichtsbienern, seinen Orden entsblößend:) Legt Hand an im Namen bes Herzogs! — Weg von der Matze, Junge! — Dhumachtig ober nicht — wenn sie nur erst das eiserne Halsband um hat, wird man sie schon mit Steinwurfen auswecken!

Frau. Erbarmung, Ihro Exzellenz! Erbarmung! Erbarmung!

Miller (reift seine Frau in die Sobe.) Anie vor Gott, alte Heulhure, und nicht vor — Schelmen, weil ich ja boch schon ins Zuchthaus muß!

• Prafident (beißt bie Lippen.) Du kannst bich vers rechnen, Bube! Es stehen noch Galgen leer! (Bu ben Gerichtsbienern.) Duß ich es noch einmal sagen?

Gerichtebiener (bringen auf Louisen ein.)

Ferbinand (fpringt an ihr auf, und ftellt fich vor fie, grimmig.) Wer will mas? (Er zieht ben Degen fammt ber Scheibe, und wehrt fich mit bem Gefaß.) Wag' es, fie ans

zurühren, wer nicht auch die hirnschale an die Gerichte vermiethet hat. (3um Prafibenten.) Schonen Sie Ihrerfelbft! Treiben Sie mich nicht weiter, mein Bater!

Prafident (brobend ju den Gerichtsbienern.) Wenn euch euer Brot lieb ift, Memmen -

Berichtebiener (greifen Louifen wieber an.)

Ferdinand. Tob und alle Teufel! Ich fage: 3urud! — Noch einmal! haben Sie Erbarmen mit fich felbft! Treiben Sie mich nicht aufe Meußerste, Bater!

Prafident (aufgebracht ju ben Gerichtsbienern.) Ift bas euer Dienfteifer , Schurfen?

Gerichtebiener (greifen bigiger an.)

Ferdinand. Wenn es denn fenn muß (indem er ben Degen gieht und einige von denselben verwundet.) so vers zeihe mir, Gerechtigkeit!

Prafibent (voll Born.) Ich will boch feben, ob auch ich biefen Degen fuble. (Er fast Louisen felbft, zertt fie in bie Sobe und übergibt fie einem Gerichtstnechte.)

Ferdinand (lacht erbittert.) Bater, Bater, Sie machen hier ein beißendes Pasquill auf die Gottheit, die fich fo übel auf ihre Leute verftund, und aus vollfommenen henterstnechten schlechte Minister machte!

Prafident (ju den übrigen.) Fort mit ihr!

Ferdinand. Bater, fie foll an dem Pranger ftehn, aber mit dem Major, des Prafidenten Sohne — Befteben Gie noch barauf?

Prafident. Defto poffierlicher wird bas Spettastel - Fort!

Ferdinand. Bater! ich werfe meinen Offizieres Degen auf bas Madchen — Bestehen Sie noch darauf? —

Prafident. Das Port d'Epee ift an beiner Seite bes Prangerstehens gewohnt worden — Fort! Fort! Ihr wift meinen Willen!

Ferbinand (brudt einen Gerichtsbiener weg, fast Louisen mit einem Arm, mit bem andern gudt er ben Degen auf fie.) Bater! Ch' Sie meine Gemahlinn beschimpfen, durchstoß' ich sie — Bestehen Sie noch darauf?

Prafident. Thu' es, wenn deine Klinge auch fpigig ift!

Ferdinand (läst Louisen fahren, und blieft fürchterlich jum himmel.) Du Allmächtiger bist Zeuge! Rein menschliches Mittel ließ ich unversucht — ich muß ju einem teuflischen schreiten — Ihr führt sie zum Pranger fort, unterdessen (bem Prassbenten, ins Ohr rusend) erzähl' ich der Residenz eine Geschichte, wie man Präsident wird. (Ab.)

Prafibent (wie vom Blis gerührt.) Was ift bas? — Ferdinand! — Lafft fie ledig!

(Er eilt bem Major nach.)

#### Dritter Aft.

## Erfte Scene.

Saal beim Prafibenten.

Der Prå sident und Sekretår Wurm kommen.

Prafident. Der Streich mar vermunscht!

Wurm. Wie ich befürchtete, gnadiger herr! Zwang erhittert die Schwarmer immer, aber bekehrt fie nie!

Prafibent. Ich hatte mein bestes Vertrauen in diesen Unschlag gesetzt! Ich urtheilte so: Wenn das Madchen beschimpft wird, muß er, als Offizier, zurücktreten!

Burm. Ganz bortrefflich! Aber jum Beschimpfen hatt' es auch kommen follen!

Prafibent. Und boch — wenn ich es jetzt mit kaltem Blut überdenke — Ich hatte mich nicht follen eintreiben laffen! — Es war eine Drohung, woraus er wol nimmermehr Ernft gemacht hatte!

Wurm. Das denken Sie ja nicht! Der gereizten Leidenschaft ist keine Thorheit zu bunt! Sie sagen mir, ber Herr Major habe immer den Kopf zu ihrer Regiezung geschüttelt! Ich glaubs. Die Grundsäße, die er aus Akademien hieherbrachte, wollten mir gleich nicht recht einleuchten! Was sollten auch die phantastisschen Träumereien von Seelengröße und personlichem Abel an einem Hofe, wo die größte Weisheit diejenige ist, im rechten Tempo, auf eine geschickte Art, Groß und Klein zu sewn! Er ist zu jung und zu seurig, um Geschmack am langsamen krummen Gaug der Kabale zu sinden, und nichts wird seine Ambition in Bewesgung setzen, als was groß ist und abenteuerlich!

Prafident (verdrußlich.) Aber was wird diese wohls weise Anmerkung an unserm Handel verbeffern?

Wurm. Sie wird Emr. Ercellenz auf die Wunde hinweisen, und auch vielleicht auf den Verband! Einen solchen Charakter — erlauben Sie — hatte man entzweder nie zum Vertrauten, oder niemals zum Feind machen sollen! Er verabscheut das Mittel, wodurch Sie gestiegen sind! Vielleicht war es bis jetzt nur der Sohn, der die Zunge des Verräthers band! Geben Sie ihm Gelegenheit, jenen rechtmäßig abzuschütteln! Machen Sie ihn durch wiederholte Stürzme auf seine Leidenschaft glauben, daß Sie der zärtliche Vater nicht sind, so dringen die Pflichten des Patriozten bei ihm vor! Ja, schon allein die seltsame, Phantaz

fie, der Gerechtigkeit ein fo merkwurdiges Opfer zu bringen, konnte Reiz genug fur ihn haben, felbst seinen Bater zu fturzen!

Prafident. Burm! - Burm! - Er führt mich ba vor einen entfetlichen Abgrund!

Burm. Ich will Sie jurudfuhren, gnabiger herr! Darf ich freimuthig reben?

Prafident (indem er fic nieder fest.) Wie ein Bers dammter jum Mitverdammten!

Wurm. Also verzeihen Sie - Sie haben, dunkt mid, der biegfamen hoffunft ben gangen Prafidenten zu banken, warum vertrauten Sie ihr nicht auch ben Bater an? Ich befinne mich, mit welcher Df= fenheit Sie Ihren Borganger bamals zu einer Partie Piquet beredeten, und bei ihm die halbe Nacht mit freundschaftlichem Burgunder hinwegschwemmten, und bas war boch die nämliche Nacht, wo die große Mine losgeben, und ben gangen Mann in die Luft blafen follte — Warum zeigten Sie Ihrem Sohne ben Feind? Rimmermehr hatte biefer erfahren follen, baf ich um feine Liebensangelegenheit miffe. Sie hatten ben Roman von Seiten des Madchens unterhohlt, und das Berg Ihres Sohnes behalten! Sie hatten den klugen General gespielt, ber den Feind nicht am Rern seiner Truppen faßt, fondern Spaltungen unter den Gliedern ftiftet!

Prafident. Wie mar bas zu machen?

Burm. Auf die einfachste Art — und die Karten sind noch nicht ganz vergeben! Unterdruden Sie eine Zeitlang, daß Sie Bater find. Weffen Sie sich mit einer Leidenschaft nicht, die jeder Widerstand nur machetiger machte — Ueberlassen Sie es mir, an ihrem eizgenen Feuer den Wurm auszubruten, der sie frist.

Prafibent. 3ch bin begierig.

Wurm. Ich mußte mich schlecht auf ben Baros meter ber Seele verstehen, ober ber herr Major ift in ber Cifersucht schredlich, wie in ber Liebe! Machen Sie ihm bas Madchen verbachtig — Wahrscheinlich ober nicht. Ein Gran hefe reicht bin, die ganze Maffe in eine zerstbrende Gabrung zu jagen!

Prafibent. Aber mober biefen Gran nehmen?

Wurm. Da find wir auf dem Punkt — Bor als len Dingen, gnädiger herr! erklären Sie mir, wie viel Sie bei der fernern Weigerung des Majors auf dem Spiel haben — in welchem Grade es Ihnen wichs tig ift, den Roman mit dem Bürgermädchen zu endigen, und die Berbindung mit Lady Milford zu Stande zu bringen?

Prasident. Kann er noch fragen, Wurm? — Mein ganzer Ginfluß ist in Gefahr, wenn bie Partie mit ber Lady zuruckgeht, und wenn ich ben Major zwinge, mein Hale!

Burm (munter.) Jett haben Sie die Gnade und boren! - Den herrn Major umspinnen wir mit Lift. Gegen das Madchen nehmen wir Ihre ganze Gewalt zu hilfe. Wir diktiren ihr ein Billetdouran eine britte Person in die Feder, und spielen bas mit guter Art bem Major in die hande.

Prafident. Toller Ginfall! Als ob fie fich fo ges schwind bin bequemen murde, ihr eigenes Todesurtheil zu ichreiben?

Wurm. Sie muß, wenn Sie mir freie hand laffen wollen. Ich kenne das gute herz auf und nies der. Sie hat nicht mehr als zwei tobliche Seiten, durch welche wir ihr Gewiffen bestürmen konnen — ihren Bater und den Major. Der lettere bleibt ganz und gar aus dem Spiel; desto freier konnen wir mit dem Musikanten umspringen. —

Prafident. 2118 jum Erempel?

Wurm. Nach dem, was Emr. Excellenz mir von dem Auftritt in seinem Hause gesagt haben, wird nichts leichter senn, als den Bater mit einem Halsprozeß zu bedrohen! Die Person des Gunftlings und Siegelbes wahrers ist gewissermaßen der Schatten der Majestät.

— Beleidigungen gegen jenen sind Verletzungen dieser.

Wenigstens will ich den armen Schächer mit diesen zusammengestickten Kobold durch ein Nadelbhr jagen.

Prafident. Doch - ernsthaft durfte der handel nicht werden.

Burm. Gang und gar nicht — Nur in fo weit, als es nothig ift, die Familie in die Klemme gu treis

ben — Wir setzen also in aller Stille ben Mufitus fest — Die Noth um so bringender zu machen, konnte man auch bie Mutter mitnehmen, — sprechen von peinlicher Unklage, von Schaffot, von ewiger Festung, und machen ben Brief ber Tochter zur einzigen Bebingniß seiner Befreiung.

Prafibent. Gut! Gut! 3ch verftebe!

Wurm. Sie liebt ihren Vater — bis zur Leibens schaft, mocht' ich sagen. Die Gefahr seines Lebens — seiner Freiheit zum mindesten — Die Vorwürse ihres Gewiffens, den Anlaß dazu gegeben zu haben — Die Unmöglichkelt, den Major zu besitzen — endlich die Betäubung ihres Kopfs, die ich auf mich nehme — Es kann nicht sehlen — Sie muß in die Falle gehn.

Prafident. Aber mein Sohn? Wird er nicht auf ber Stelle Wind bavon haben? Wird er nicht wuthens ber werben?

Bunm. Das laffen Sie meine Sorge fenn, gnas diger Herr! — Bater und Mutter werden nicht eher frei gelaffen, bis die ganze Familie einen körperlichen Eid darauf ablegt, den ganzen Borgang geheim zu halten, und den Betrng zu bestätigen.

Prafibent. Ginen Gid? Was wird ein Gib fruchten, Dummfopf?

Wurm. Nichts bei uns, gnadiger herr! Bei diefer Menschenart Alles - Und feben Sie nun, wie schon wir beibe auf diese Manier jum Ziel kommen werden — Das Madchen verliert die Liebe des Majors, und den Ruf ihrer Tugend! Bater und Mutter ziehen gelindere Saiten auf, und durch und durch weich ges macht von Schicksalen dieser Art, erkennen sie's noch zuletzt für Erbarmung, wenn ich der Tochter durch meine Hand ihre Reputation wieder gebe.

Prafibent (lacht unter Ropffcutteln.) Ja! ich gebe mich bir übermunden, Schurfe! Das Geweb' ift satarnisch fein! Der Schüler übertrifft seinen Meister — Mun ift die Frage, an wen das Billet muß gerichtet werden! Mit wem wir sie in Verdacht bringen muffen?

Wurm. Nothwendig mit Jemand, der durch den Entschluß Ihres Sohnes Alles gewinnen oder alles verlieren muß!

Prafibent (nach einigem Nachbenten.) Ich weiß nur ben Sofmarschall.

Wurm (judt bie Achseln.) Mein Geschmad mar'er nun freilich nicht, wenn ich Louise Millerinn hieße.

Prafibent. Und warum nicht? Wunderlich! Eine blendende Garderobe — eine Atmosphäre von Lau de mille fleurs und Bisam — auf jedes alberne Wort eine Handvoll Dukaten — und alles das sollte die Des likatesse einer bürgerlichen Dirne nicht endlich bestechen können? D, guter Freund! So scrupulds ist die Eisers sucht nicht! Ich schiede zum Marschall! (Klingelt.)

2Burm. Unterbeffen, Daß Emr. Ercelleng biefes

und die Gefangenehmung des Geigers beforgen, werd' ich bingeben, und den bewußten Liebesbrief auffegen!

Prafident (jum Schreibepult gebend.) Den er mir jum Durchlesen, herausbringt, sobald er zu Stand seyn wird. (Burm geht ab. Der Prafibent sest sich zu schreiben; ein Kammerbiener kommt; er steht auf, und giebt ihm ein Papier.) Dieser Berhaftsbefehl muß ohne Aufschub in bie Gerichte — ein Andrer von euch wird den Hofmars schall zu mir bitten.

Rammer biener. Der gnabige Berr find fo eben bier angefahren!

Prafident. Noch beffer — Aber bie Unstalten sollen mit Borficht getroffen werden, sagt ihm, bag tein Aufstand erfolgt.

Rammerdiener. Sehr wohl, Ihr' Excelleng!

Prafident. Berfteht ihr? Gang in ber Stille.

Rammerdiener. Gang gut, Ihro Ercelleng! (Ab.)

# Zwente Scene.

Der Präsident und ber Dofs marschall

Sofmarfchall (eilfertig.) Nur en passant, mein Befter! — Wie leben Sie? Wie befinden Sie fich? heute Abend ift große Opera Dido — bas superbeste Feuerwert - eine gange Stadt brennt gufammen - ' Sie feben fie boch auch brennen? Bas?

Prasident. Ich habe Feuerwerks genug in meinem eigenen hause, das meine ganze herrlichkeit in die Luft nimmt — Sie kommen erwünscht, lieber Marsschall, mir in einer Sache zu rathen, thatig zu helsen, die uns beide poussirt oder vollig zu Grund richtet! Setzen Sie sich!

Sofmarschall. Machen Sie mir nicht Angft, mein Suger!

Prafibent. Wie gesagt — poussirt ober gang gu Grund tichtet! Sie wissen mein Projekt mit bem Major und der Lady. Sie begreifen auch, wie unentbehrlich es war, unser beider Gluck zu fixiren! Es kann alles zusammenfallen, Kalb! Mein Ferdinand will nicht!

Hofmarichall. Will nicht - will nicht - ich habs ja in ber gangen Stadt ichon herum gesagt! Die Mariage ift ja in Jebermanns Munde!

Prafibent. Sie konnen vor der gangen Stadt als Windmacher ba fteben! Er liebt eine Undere!

Sofmarichall. Sie scherzen! Ift bas auch wol ein hinderniß?

Prafident. Bei bem Trogfopf bas unubermind. lichfte.

Hofmarschall. Er follte so mahnfinnig fenn, und fein Fortune von sich ftogen? 2368?

Prafibent. Fragen Sie ihn das, und horen Sie, was er antwortet!

hofmarichall. Aber, mon Dieu! was fann er benn antworten?

Prasident. Daß er der ganzen Welt das Versbrechen entdeden wolle, wodurch wir gestiegen sind — daß er unsere falschen Briefe und Quittungen angeben — daß er uns beide an's Wesser liefern wolle — Das kann er antworten!

hofmarschall. Sind Sie von Sinnen?

Prafibent. Das hat er geantwortet. Das war er ichon Willens in's Werk zu richten — Davon hab' ich ihn kaum noch burch meine bochfte Erniedrigung abs gebracht. Was wiffen Sie hierauf zu sagen?

hofmarichall (mit einem Schafsgesicht.) Dein Berftand fteht ftille!

Prafibent. Das konnte nochhingehen! Aber zus gleich hinterbringen mir meine Spionen, daß der Obersschenk von Bod auf dem Sprunge sen, um die Lady zu werben!

Hofmarschall. Sie machen mich rasend! Wer sagen Sie? Don Bod, sagen Sie? — Wiffen Sie benn auch, bag wir Tobseinde zusammen find? Wiffen Sie auch, warum wir es find?

Prafibent. Das erfte Wort, bas ich bore!

Sofmarschall. Befter! Sie werden horen und aus der haut werden Sie fahren — Wenn Sie sich

noch des Hofballs entfinnen — es geht jetzt in's ein und zwanzigste Sahr — wissen Sie, worauf man den erssten Englischen tanzte, und dem Grafen von Meersschaum das heiße Wachs von einem Kronleuchter auf den Domino tropfelte — Ach Gott! das muffen Sie freilich noch wissen!

Prafibent. Ber fonnte fo mas vergeffen?

Hofmarschall. Seben Sie! Da hatte Prinzestsinn Amalie in der Hitze des Tanzes ein Strumpsband verloren. — Alles kommt, wie begreislich, in Allarm — von Bod und ich — wir waren noch Kammerjunker — wir kriechen durch den ganzen Redoutensaal, das Strumpsband zu suchen — endlich erblick ichs — von Bod merkts — von Bod darauf zu — reißt es mit aus den Handen — ich bitte Sie! — bringts der Prinzessinn und schnappt mir glücklich das Kompliment weg. — Was denken Sie?

Prafident. Impertinent!

Dofmarschall. Schnappt mir bas Komplimen weg — Ich meine in Ohnmacht zu sinken. Gine solche Malice ist gar nicht erlebt worden. — Endlich ermann' ich mich, nabere mich Ihrer Durchlaucht und spreche: Gnädige Frau! von Bod war so glücklich, Höchste neuselben bas Strumpfband zu überreichen, aber wer bas Strumpfband zuerst erblickte, belohnt sich in der Stille und schweigt.

Prafibent. Bravo, Marfchall! Braviffimo!

hofmarschall. Und schweigt — Aber ich werds. bem von Bod bis zum jungsten Gerichte noch nachtrasgen — der niederträchtige kriechende Schmeichler! — Und das war noch nicht genug — Wie wir beide zusgleich auf das Strumpsband zu Boden fallen, wischt mir von Bod an der rechten Frisur allen Puder weg, und ich bin ruinirt auf den ganzen Ball.

Prafident. Das ift der Mann, ber die Milford beirathen, und die erfte Perfon am Sofe merden wird.

Hofmarichall. Sie stoßen mir ein Meffer ins herz. Wird? Wird? Warum wird er? Wo ist die Nothwendigkeit?

Prafident. Beil mein Ferdinand nicht will, und sonft feiner fich melbet.

Hofmarschall. Aber wiffen Sie benn gar kein einziges Mittel, ben Major zum Entschluß zu brins gen? — Gens auch noch so bisarr, so verzweifelt! — Was in ber Welt kann so widrig senn, bas uns jest nicht willkommen ware, ben verhaßten von Bock auszustechen?

Prasident. Ich weiß nur eines, und das bei Ihnen fteht!

Sofmarichall. Bei mir fteht? Und bas ift?

Prafident. Den Major mit feiner Geliebten gu entameien.

Sofmarschall Zu entzweien? Wie meinen Sie bas? — und wie mach' ich bas?

Prafident. Alles ift gewonnen, fobald wir ihm bas Madden verbachtig machen!

Dofmarfchall. Daß fie ftehle, meinen Gie?

Prafident. Ach nein doch! Bie glaubte er das?

— Daß sie es noch mit einem Andern habe.

Sofmarichall. Diefer Unbre?

Prafibent. Magten Sie fenn, Baron!

Hoel?

Prafident. Bogn bas? Belcher Ginfall! - Gines Mufitanten Tochter!

Sofmarichall. Burgerlich alfo? Das wird nicht angehen! Bas?

Prafident. Was wird nicht angeben? Narrend poffen! Wem unter ber Sonne wird es einfallen, ein paar runde Wangen nach dem Stammbaum zu fragen?

Hofmarschall. Aber bedenken Sie doch, ein Shrenmann! Und meine Reputation bei Hofe!

Prafibent. Das ift was anders! Berzeihen Sie! Ich habe bas noch nicht gewußt, daß Ihnen der Mann von unbescholtenen Sitten mehr ift, als der von Einfluß. Wollen wir abbrechen?

hofmarschall. Sepen Sie klug, Baron! Es war ja nicht so verstanden!

Prafibent (froftig.) Nein — nein! Sie haben vollfommen Recht. Ich bin es auch mube. Ich laffe ben Karren fteben. Dem von Bock munich' ich Glud jum Premierminifter. Die Welt ift noch anderswo. Ich fordre meine Entlaffung vom Bergog!

Hofmarschall. Und ich? — Sie haben gut schwahen, Sie! Sie sind ein Studierter! Aber ich, — mon Dieu! Was bin denn'ich, wenn mich Seine Durchlaucht entlaffen?

Prafibent. Gin Bonmot von Borgestern! Die Mobe vom vorigen Sahr!

Hofmarschall. Ich beschwöre Sie, Theurer Goldner! — Erstiden Sie biesen Gebanken! Ich will mir ja Alles gefallen laffen!

Prafident. Wollen Sie Ihren Namen zu eis: nem Rendez-vous hergeben, den Ihnen diese Millerinn schriftlich vorschlagen soll?

hofmarichall. In Gottes Namen! Ich will ihn hergeben!

Prafibent. Und ben Brief irgendwo berausfallen laffen, wo er bem Major zu Geficht kommen muß?

Sofmarichall. Zum Exempel auf ber Parade will ich ihn, als von ohngefahr, mit bem Schnupftuch herausschleubern!

Prafibent. Und die Rolle ihres Liebhabers gegen ben Major behaupten?

Sofmarschall. Mort de ma vie! Ich will ihn ichon waschen! Ich will bem Naseweis ben Appetit uach meinen Amouren verleiben!

Prafibent. Nun gehts nach Bunich! Der Brie

muß noch heute geschrieben senn! Sie muffen vor Abend noch her kommen, ihn abzuholen, und Ihre Rolle mit mir zu berichtigen!

Hofmarichall. Sobald ich fechezehn Bisten werde gegeben haben, die von allerhochster Importance sind. Berzeihen Sie also, wenn ich mich ohne Aufschub beurlaube! (Geht.)

Prafident (flingelt.) Ich zahle auf Ihre Berichlas genheit, Marichall!

Sofmarschall (ruft jurud.) Ah, mon Dieu! Sie kennen mich ja!

## Dritte Scene.

# Der Präsident und Burm.

Burm. Der Geiger und feine Frau find gludlich und ohne alles Gerausch in Berhaft gebracht! ABollen Emr. Ercellenz jett ben Brief überlesen?

Prafident (nachdem er gelesen.) Herrlich! Herrlich, Sefretar! Auch ber Marschall hat angebissen! — Ein Gift, wie das, mußte die Gesundheit selbst in eiters den Aussatz verwandeln — Nur gleich mit den Borschlägen zum Bater, und dann warm zu der Tochter! (Geben ab zu verschiedenen Seiten.)

## Bierte Sceue.

Bimmer in Millers Bobnung.

Louise und Ferbinand.

Louise. Ich bitte bich, hore auf! Ich glaube an teine gluckliche Tage mehr! Alle meine Hoffnungen find gesunken!

Ferdinand. So sind die meinigen gestiegen! Mein Vater ist aufgereizt! Mein Vater wird alle Gesschütz gegen und richten! Er wird mich zwingen, den unmenschlichen Sohn zu machen! Ich stebe nicht für meine kindliche Pflicht! Wuth und Verzweissung wers den mir das schwarze Geheimniß seiner Mordthat erspressen! Der Sohn wird den Vater in die Hände des Henkers liesern — Es ist die höchste Gesahr — und die höchste Gesahr mußte da seyn, wenn meine Liebe den Riesensprung wagen sollte — Höre, Louisse! — Ein Gedanke, groß und vermessen wie meine Leisdenschaft, drängt sich vor meine Seele — Du, Louise, und ich und die Liebe! — Liegt nicht in diesem Cirkel der ganze Himmel? oder brauchst du noch etwas Viertes dazu?

Louife. Brich ab! Nichts mehr! Ich erblaffe uber bas, mas bu fagen willft!

Ferdinand. Daben wir an ble Welt feine Forderung mehr, warum benn ihren Beifall erbetteln? Warum magen, wo nichts gewonnen wird und alles verloren werben fann? - Wird bieses Auge nicht eben so fcmelgend funteln, ob es im Rhein ober in ber Elbe fich fpiegelt ober im baltischen Meer? Mein Baterland ift, wo mich Louise liebt! Deine Auftapfen in wilben fandigen Buften mir intereffanter, als bas Dunfter in meiner heimat. - Werden wir die Pracht der Stadte vermiffen? Wo wir fenn mogen, Louise, geht eine Sonne auf, eine unter - Schauspiele, neben welchen ber üppigfte Schwung ber Runfte verblagt! Werben wir Gott in feinem Tempel mehr bienen, fo giebet Die Nacht mit begeisternden Schauern auf, ber weche felnde Mond predigt uns Bufe, und eine andachtige Rirche von Sternen betet mit und! - Werben wir und in Gefprachen ber Liebe erschopfen? Gin Lacheln meiner Louise ift Stoff fur Jahrhunderte, und der Traum bes Lebens ift aus, bis ich diese Thrane ergrunde!

Louise. Und batteft du sonft keine Pflicht mehr als beine Liebe?

Ferdinand (fie umarmend.) Deine Rube ift meine beiligste!

Louise (sehr ernsthaft.) , So schweig, und verlaß mich — Ich habe einen Bater, der kein Bermögen hat, als diese einzige Tochter — ber morgen sechzig alt wird — der der Rache des Prafidenten gewiß ist!

Berbinand (fallt raid ein.) Der uns begleiten wirb. Darum feinen Ginwuf mehr, Liebe! 3ch gebe, mache

meine Kostbarkeiten zu Geld, erhebe Summen auf meis nen Bater! Es ist erlaubt, einen Räuber zu plündern, und find seine Schätze nicht Blutgeld des Baterlands? — Schlag ein Uhr um Mitternacht wird ein Wagen hieher fahren. Ihr werft euch hinein! Wir fliehen!

Louise. Und der Fluch beines Baters uns nach?
— Ein Fluch, Unbesonnener, den auch Morder nie ohne Erhörung aussprechen, den die Rache des him= mels auch dem Dieb auf dem Rade halt, der uns Flüchtlinge unbarmherzig, wie ein Gespenst, von Meer zu Meer jagen wurde? — Nein, mein Geliebter! Wenn nur ein Frevel dich mir ethalten kann, so hab' ich noch Stärke, dich zu verlieren!

Ferdinand (steht still und murmelt duster.) Wirklich? Louise. Verlieren! — D ohne Granzen ents setzlich ist der Gedanke — Gräßlich genug, den unsterbelichen Geist zu durchbohren, und die glühende Wange der Frende zu bleichen — Ferdinand! Dich zu verliez ren! — Doch, man verliert ja nur, was man besessen hat, und dein Herz gehört deinem Stande — Mein Anspruch war Kirchenraub, und schaudernd geb' ich ihn auf.

Ferbinanb (bas Geficht verzerrt, nub an ber Unters !!

Louife. Rein! Sieh mich an, lieber Walter! Richt fo bitter die Jahne geknirscht. Komm'! Lag mich jett beinen sterbenden Muth durch mein Beispiel beles ben! Las mich die Heldinn dieses Augenblicks senn — einem Bater den entslohenen Sohn wieder schenken — einem Bundniß entsagen, das die Fugen der Burgers welt auseinander treiben, und die gemeine ewige Ordnung zu Grund sturzen wurde — Ich bin die Berbres cherinn — mit frechen thörichten Bunschen bat sich mein Busen getragen — mein Unglud ist meine Strafe, so laß mir doch jeht die suße schmeichelnde Täuschung, daß es mein Opfer war — Wirst du mir diese Wols lust mißgonnen?

Ferdinand (hat in ber Zerstreuung und Buth eine Bioline ergriffen, und auf berselben zu spielen versucht — Jest gerreißt er die Saiten, zerschmettert das Instrument auf dem Boden, und bricht in ein lautes Gelächter aus.)

Louise. Walter! Gott im himmel! Was soll das?

— Ermanne dich! Fassung verlangt diese Stunde — es ist eine trennende! Du hast ein Herz, lieber Walster! Ich kenne es! — Warm wie das Leben ist deine Liebe, und ohne Schranken, wie das Unermessliche. — Schenke sie einer Edeln und Würdigern — sie wird die Glücklichsten ihres Geschlechts nicht beneiden — (Chrünen unterdrückend.) Mich sollst du nicht mehr sehn — Das eitle betrogene Mädchen verweine seinen Gram in einsamen Mauern, um seine Thränen wird sich nies mand, bekümmern — Leer und erstorben ist meine Zuskunst — Doch werd' ich noch je und je am verwelkten Strauß der Vergangenheit riechen (indem sie ihm mit abs

gewandtem Geficht ihre gitternde hand gibt.) Leben Sie wol, herr von Balter!

Ferdinand (fpringt aus feiner Betaubung auf.) 3ch entfliebe, Louife! Wirft bu mir wirklich nicht folgen?

Louise (hat fich im hintergrund bes 3immere nieberges fest, und halt bas Geficht mit beiben Sanden bebedt.) Meine Pflicht heißt mich bleiben und bulben!

Ferdinand. Schlange, du lügft! Dich feffelt was anders bier!

Louise (im Ton des tiefften inwendigen Leidens.) Bleis ben Sie bei diefer Bermuthung — fie macht vielleicht weniger elend!

Ferd in and. Kalte Pflicht gegen feurige Liebe! — Und mich soll das Mahrchen blenden? — Ein Liebs haber fesselt dich, und Weh über dich und ihn, wenn mein Berdacht sich bestätigt! (Geht schnell ab.)

# Fünfte Scene.

## Louise (allein.)

(Sie bleibt noch eine Zeitlang ohne Bewegung und ftumm in dem Seffel liegen, endlich steht sie auf, tommt pormarts, und sieht furchtsam herum.)

Bo meine Eltern bleiben? — Mein Bater vers sprach in wenigen Minuten zurud zu fenn, und ich on find funf volle furchterliche Stunden vorüber — Wenn

ihm ein Unfall — Wie wird mir? — Warum geht mein Athem fo angfilich?

(Jest tritt Burm in das Zimmer, und bleibt im hins tergrund fteben, ohne von ihr bemerkt ju werben.)

Es ift nichts Wirkliches — Es ift nichts als bas schaubernde Saudelspiel des erhitzten Gebluts — hat unsere Seele nur einmal Entsetzen genug in fich gestrunken, so wird bas Aug' in jedem Winkel Gespenfter feben.

# Sechste Scene,

Louise und Sefretar Burm.

Burm (tommt naber.) Guten Abend, Jungfer!

Louise. Gott! Wer spricht da? (Sie breht sich um, wird ben Selretärgewahr und tritt erschroden zurud.) Schrecks lich! Schrecklich! Meiner angstlichen Ahnung eilt schon die unglückeligste Erfüllung nach! (Jum Selretär mit els nem Blid voll Berachtung.) Suchen Sie etwa den Prässibenten? Er ist nicht mehr da!

Burm. Jungfer, ich suche Gie!

Louise. So muß ich mich wundern, daß Sie nicht nach bem Marktplat gingen!

Burm. Warum eben bahin?

Louife. Ihre Braut von der Schandbuhne abjus bolen!

Burm. Mamfell Millerinn, Sie haben einen fals fchen Berbacht -

Louise (unterbruct eine Antwort.) Was fteht Ihneu ju Dienften?

Wurm. Ich fomme, geschickt von Ihrem Bater! Louise (befturgt.) Bon meinem Bater? — 2Bo ift mein Bater?

Burm. Bo er nicht gern ift!

Louife. Um Gottes willen! Geschwind! Dich befällt eine able Uhnung - Wo ift mein Bater?

Wurm. Im Thurm, wenn Gie es ja wiffen wollen!

Louise (mit ethem Blid zum himmel.) Das noch! Das auch noch! — Im Thurm? Und warum im Thurm?

Burm. Auf Befehl bes Bergoge.

Louise. Des Herzogs?

Burm. Der die Berletzung der Majestat in der Person seines Stellvertreters -

Louise. Bas? Bas? D ewige Allmacht!

Burm. Auffallend zu ahnden beschloffen hat.

Louise. Das war noch übrig! Das! — Freilich, freilich, mein Herz hatte noch außer dem Major etwas Theures — Das durfte nicht übergangen werden — Berletzung der Majestät — Himmlische Borsicht! Rette! o rette meinen sinkenden Glauben! — Und Fersdinand?

Wurm. Wählt Lady Milford, ober Fluch und Enterbung!

Louise. Entsetliche Freiheit! — Und doch — boch ist er gludlicher. Er hat keinen Bater zu verlieren. 3mar keinen haben ist Berdammniß genug! — Mein Bater auf Berletzung der Majestät — mein Geliebter die Lady oder Fluch und Enterbung — Wahrlich, ber wundernswerth! Eine vollkommene Büberei ist auch eine Bollkommenheit — Bollkommenheit? Nein! dazu fehlt noch etwas — Bo ist meine Mutter?

Wurm. Im Spinnhaus.

Louise (mit schmerzvollem Lächeln.) Jetzt ist es vols lig! — Bbllig, und jetzt war' ich ja frei — Abgeschält von allen Pflichten — und Thränen — und Freuden. Abgeschält von der Vorsicht. Ich brauch' sie ja nicht mehr — (Schredliches Stillschweigen.) Haben Sie viels leicht noch eine Zeitung? Reden Sie immerhin. Jetzt kann ich Alles boren.

Burm. Bas geschehen ift, wiffen Sie.

Louise. Also nicht, was noch kommen wird? (Wieberum Pause, worin sie ben Setretar von oben bis unten ansieht.) Armer Mensch! Du treibst ein trauriges hands werk, wobei bu numbglich selig werden kannst. Unsglückliche machen ist schon schrecklich genug, aber gräßlich ist's, es ihnen verkundigen — Ihn vorzusingen den Eulengesang, dabei zu steh'n, wenn das blutende Herz am eisernen Schaft der Nothwendige

feit zittert, und Christen an Gott zweiseln. — Der himmel bewahre mich! Und wurde dir jeder Angststropfe, ben du fallen siehst, mit einer Toune Goldes aufgewogen — ich mochte nicht bu seyn — Was kann noch geschehen?

Burm. Ich weiß nicht.

Louise. Sie wollen es nicht wiffen? — Diese lichtschene Botschaft fürchtet bas Geräusch ber Worte, aber in ber Grabstille Ihres Gesichts zeigt sich mir bas Gespenst — Was ift noch übrig — Sie sagten vorbin, ber Herzog wolle es auffallend ahnden? Was nens nen Sie auffallend?

Wurm. Fragen Sie nichts mehr.

Louise. Hore, Mensch! Du gingst beim henter zur Schule. Wie verständest du sonst, das Eisen erst langsambedächtlich an den knirschenden Gelenken hins auszusühren, und das zuckende Herz mit dem Streich der Erbarmung zu necken? — Welches Schicksal warstet auf meinen Bater? — Es ist Tod in dem, was du lachend sagst; wie mag das aussehen, was du an dich hältst? Sprich es aus! Laß mich sie auf einmal haben die ganze zermalmende Ladung! Was wartet auf meisnen Bater?

Burm. Ein Kriminalprozes.

Louise. Was ift aber bas? — Ich bin ein uns wissendes unschuldiges Ding, verstehe mich wenig auf

eure fürchterlichen lateinischen Worter. Bas beißt Rris minalprozes? -

Wurm. Gericht um Leben und Tob.

Louise (ftandhaft.) So bant' ich Ihnen! (Sie eilt schnell in ein Seitenzimmer.)

Wurm (steht betroffen ba.) Wo will bas hinaus? Sollte die Narrinn etwa? — Teufel! Sie wird doch nicht — Ich eile nach — ich muß für ihr Leben bürgen. (Im Begriff ihr zu folgen.)

. Louise (tommt gurud, einen Mantel umgeworfen.) Bergeiben Sie, Gefretar! Ich ichließe bas Zimmer.

Burm. Und wohin benn fo eilig? .

Louise. Bum Bergog. (Will fort.)

Burm. Bas? Bo bin? (Er balt fie erfdroden gurud.)

Louise. Jum herzog. Soren Sie nicht? Zu eben bem herzog, ber meinen Bater auf Tod und Leben will-richten laffen — Rein! Nicht will — muß richten laffen, weil einige Bbsewichter wollen; ber zu bem ganzen Prozest ber beleidigten Majestat nichts bergibt, als eine Majestat und seine fürftliche handschrift.

2Burm (lacht überlaut.) Bum Bergog!

Louise. Ich weiß, worüber Sie lachen — aber ich will ja auch tein Erbarmen bort finden — Gott bes wahre mich! nur Etel — Etel nur an meinem Sesschrei. Man hat mir gesagt, daß die Großen der Welt nicht belehrt sind, was Elend ist — nicht wollen bes

lehrt senn. Ich will ihm sagen, was Elend, ist — will es ihm vormahlen in allen Berzerrungen des Todes, was Elend ist — will es ihm vorheulen in Mark und Bein zermalmenden Tonen, was Elend ist — und wenn ihm jetzt über der Beschreibung die Haare zu Berge sliegen, will ich ihm noch zum Schluß in die Ohren schren, daß in der Sterbestunde auch die Lungen der Erdengötter zu röcheln anfangen, und das jüngste Gericht Majestäten und Bettler in dem nämlichen Siebe rüttle. (Sie will gehen.)

Burm (boshaft freundlich.) Geben Sie, o geben Sieja! Sie können mahrlich nichts Klügeres thun. Ich rathe es Ihnen, geben Sie, und ich gebe Ihnen mein Wort, daß der Herzog willfahren wird.

Louise (fieht ploslich fill.) Wie sagen Sie? — Sie rathen mir selbst bazu? (frommt schnell zuruch.) Hm! Was will ich benn? Etwas Abscheuliches muß es senn, weil bicfer Mensch bazu rath — Woher wissen Sie, baß ber Fürst mir willfahren wird?

Burm. Weileres nicht wird um fon ft thun burfen. Louife. Nicht umfonft? Welchen Preis tann er auf eine Menschlichkeit feten?

2Burm. Diese ichone Supplifantinn ift Preises genug.

Louife (bieibt erftarrt fteben, bann mit brechendem Laut.) Augerechter!

Wurm. Und einen Bater werden Sie boch, will ich Schillers fanunti. Werfe. II.

hoffen, um diese guadige Tare nicht überfordert fins ben?

Louise (auf und ab, außer Fassung.) Ja! Ja! Es ist wahr! Sie sind verschanzt, eure Großen — verschanzt vor der Wahrheit hinter ihre eignen Laster, wie hinter Schwerter der Cherubim — Helfe dir der Allmächtige, Vater! Deine Tochter kann fur dich sterben, aber nicht sundigen!

Wurm. Das mag ihm wohl eine Neuigkeit fenn, bem armen verlaffenen Mann — "Meine Louife," fagte er mir, ", hat mich zu Boben geworfen! Meine Louis
fe wird mich auch aufrichten" — Ich eile, Mamsell,
ihm die Antwort zu bringen! (ftellt fich, als ob er ginge.)

Louise (eilt ihm nach, halt ihn zuruch.) Bleiben Sie! Bleiben Sie! Gebult! — Wie flink dieser Satan ist, wenn es gilt, Menschen rasend zu machen! — Ich hab' ihn niedergeworfen. Ich muß ihn aufrichten. Reden Sie! Rathen Sie! Was kann ich? Was muß ich thun?

Burm. Es ift nur ein Mittel!

Louife. Diefes einzige Mittel?

Burm. Auch Ihr Bater municht -

Louise. Auch mein Bater? — Bas ift bas fur ein Mittel?

Burm. Es ift Ihnen leicht.

Louise.Ich kennenichtsSchwereres als bie Schande. Wurm. Wenn Sie ben Major wieder frei machen wollen.

**'. \** 

Louise. Bon seiner Liebe? Spotten Sie meiner?
- Das meiner Billfuhr jn überlaffen, wozu ich gesywungen ward?

Wurm. Go ift es nicht gemeint, liebe Jungfer! Der Major muß gueift und freiwillig guruckfreten.

Louise. Er wird nicht.

Burm. Go scheint es. Wurde man benn mohl seine Zuflucht zu Ihnen nehmen, wenn nicht Sie allein bazu helfen konnten?

Louife. Rann ich ibn zwingen, bag er mich haffen muß?

Burm. Bir wollen versuchen! Setzen Sie fich! Louise (betreten.) Mensch! Bas bruteft du?

Burm. Setzen Sie fich! Schreiben Sie! Bier ift Feber, Papier und Dinte!

Louise (fest fich in bochfter Beunruhigung.) Bas foll ich schreiben? Un wen foll ich schreiben?

2Burm. An ben Benter Ihres Batere.

Louise. Sa! bu verftehft bid barauf, Seelen auf die Folter gu fchrauben! (ergreift eine Feber.)

2Bnrm (biftirt.) "Gnabiger Betr" -

Louise (foreibt mit gitternber Sanb.)

Burm. "Schon drei unetträgliche Lage find vors über — -- find vorüber — und wir faben uns nicht"

Louise (flutt, legt die Feber weg.) Un wen ift ber Brief?

Wurm. Un den henter Ihres Baters.

Louise. D mein Gott!

Wurm. "halten Sie fich beswegen an ben Major — an ben Major — ber mich ben ganzen Tag wie ein Argus hutet"

Louife (springt auf.) Buberei, wie noch feine er: hort worden! Un wen ist der Brief?

Burm. Un den Henfer Ihres Baters.

Louise (die Sande ringend auf und nieder.) Rein! Mein! Nein! Das ift tyraunisch, o himmel! Strafe Menschen menschlich, wenn sie dich reizen, aber wars um mich zwischen zwey Schrecknisse pressen? Warum zwischen Tod und Schande mich hin und her wiegen? Warum diesen blutsaugenden Teufel mir auf den Nacken setzen? — Macht, was ihr wollt! Ich schreibe das nimmermehr!

Wurm (greift nach dem hut.) Wie Sie wollen, Mademoiselle! Das steht gang in Ihrem Belieben!

Louise. Belieben, sagen Sie? In meinem Bes lieben? — Geh, Barbar! Hänge einen Unglücklichen über ben Abgrund der Hölle auf, bitt' ihn um etwas, und lästre Gott, und frag' ihn, ob's ihm beliebe? — D du weißt allzugut, daß unser Herz an natürlichen Trieben so fest als an Ketten liegt — Runmehr ift Alsles gleich! Diktiren Sie weiter! Ich benke nichts mehr! Ich weiche der überlistenden Hölle! (Sie sest sich zum zweptenmal.)

Burm. Den ganzen Tag wie ein Argus butet"
- Saben Sie bas?

Louise. Weiter! Weiter!

Wurm. "Wir haben gestern ben Prafibenten im "haus gehabt. Es war poffierlich zu feben, wie ber "gute Major um meine Shre fich wehrte"

Louise. Dichon, schon! o berrlich! - Rur ims mer fort! -

Wurm. "Ich nahm meine Zuflucht zu einer Ohns "macht — zu einer Ohnmacht — bag ich nicht laut lachte."

Louise. D himmel!

Burm. "Aber bald wird mir meine Maste uns erträglich — unerträglich — TWenn ich nur lostommen tonnte"

Louise (halt inne, fteht auf, geht auf und nieber, ben Ropf gesentt, als suchte fie mas auf dem Boben; bann fest fie fic wiederum, fchreibt weiter.) "Lostommen tonnte,"

Burm. "Morgenhat er den Dienst - Paffen Ste "ab, wenn er von mir geht, und tommen an den bes "wuften Ort" - Saben Sie bewußten?

Louise. 3ch babe Alles!

Wurm. "An den bewußten Ort zu Ihrer gartlischen . . . . Louise"

Louise. Run fehlt die Abdreffe noch!

Burm. "An herrn hofmarichall bon Ralb"

Louise. Ewige Borficht! Gin Name, fo fremd meinen Ohren, als meinem Bergen Diese ichandlichen

Beilen! (Ste sieht auf, und betrachtet eine große Pause lang mit starrem Blick das Geschriebene, endlich reicht sie es dem Setretär, mit erschöpfter hinsterdender Stimme.) Nehmen Sie, mein Herr! Es ist mein ehrlicher Name — es ist Ferdinand — ist die ganza Wonne meines Lebens, was ich jetzt in Ihre Hande gebe — Ich din eine Bettlerinn! Wurm. Onein doch! Berzagen Sie nicht, siebe Mademoiselle! Ich habe herzliches Mitteid mit Ihnen! Vielleicht — wer meiß? — Ich könnte mich noch wohl über gewisse Dienze hinweglegen — Wahrlich! Bey Gott! Ich habe Nitleid mit Ihnen!

-n:: Louise (Michith ftart und burchhingend au.) Reben Wie nicht aus, wein herr! Sie find auf bem Wege, sich etwas Entsetzliches zu wunschen.

Wurm (im Begriff ihre Sand zu tuffen.) Gefett, ce ware diese niedliche Hand — Wie so, liebe Jungfer? Louise (groß und schredlich.) Meil ich dich in der Brautnacht erdroffelte, und mich dann mit Wollust aufs Mud flechten lieffe. (Gie mill gehom kommt aber schnell zur ruch.) Sind wir jetzt fertig, mein Derr? Darf die Zaube nun fliegen?

Burm. Mur noch die Aleinigkeit, Jungfer! Sie muffen mit mir, und bas Sakrament barauf nehmen, biefen Brief fur gingn freiwilligen zu erkennen.

del Lonile" Gutt Wott; mid bit leiblt unbt pas Sies

(Murm lieht fie fart.)

# Bierter Aft.

# Erfte Scene.

#### Gaal benm Peaftbenten.

Terbinand von Balter, einen offenen Brief in der hand, tommt starmisch durch eine Thur, burch eine andre ein Rammer biener.

Ferbinand. Bar fein Marichall ba?

Rammerdiener. herr Major, ber herr Prafis bent fragen nach Ihnen!

Ferdinand. Alle Donner! 3ch frag', war tein Marichall ba?

Rammer biener. Der gnabige herr figen oben am Pharotifche!

Ferdinand. Der gnadige Berr foll im Namen ber gangen Solle baber tommen.

(Rammerdiener geht ab.)

# 3 weite Scene.

Ferbinand allein (ben Brief durchfliegend, bald erstarrend, bald muthend hers umfturzend.)

Es ist nicht indglich! Richt moglich! Diese himmslische Hulle verstedt kein so teu flisches Herz — Und doch! doch! Wenn alle Engel herunter stiegen, für ihre Unschuld öhrigten — wenn Kimmiel und Erde, wenn Schöpfung und Schöpfur zusammen, traten, für ihre Unschuld bürgten — Es ist ihre Hand — ein unerhörter ungeheurer Betrug, wie die Menschheit noch keinen erlebte! — Das also war's, warum man sich so bes harrlich der Flucht widersetzte! — Darum — o Gott! jetzt erwach' ich, jetzt enthüllt sich mir Alles! Darum gab man seinen Unspruch auf meine Liebe mit so viel heldenmuth auf, und bald, bald hatte selbst mich die himmlische Schminke betrogen!

(Er stürzt rasch durchs Zimmer, dann steht er wieder nach benkend still.)

Mich so ganz zu ergrunden! — Jebes fühne Gesfühl, jede leise schuchterne Bebung zu erwiedern, jede feurige Wallung — An der feinsten Unbeschreiblichkeit eines schwebenden Lauts meine Seele zu fassen — Mich zu berechnen in einer Thrane — Auf jeden jahen Sipsel der Leidenschaft mich zu begleiten, mir zu begegnen vor jedem schwindelnden Absturz — Gott! Gott! und

Alles das nichts als Grimasse? — Grimasse? — D wenn bie Luge eine so haltbare Farbe hat, wie ging es zu, daß sich tein Teufel noch in das himmelreich hinzeinlog?

Da ich ihr die Gefahr unfrer Liebe entdeckte, mit welch überzeugender Tauschung erblasste die Falsche da! Mit welch siegender Würde schlug sie den frechen Hohn meines Baters zu Boden, und in eben dem Augenblick sublte das Weib sich doch schuldig — Was? hielt sie nicht selbst die Feuerprobe der Wahrheit aus — die Leuchlerinn sinkt in Ohnmacht. Welche Sprache wirst du jetzt führen, Empsindung? Auch Koketten sinken in Ohnmacht. Womit wirst du dich rechtsertigen, Unsschuld? — Auch Weben sinken in Ohnmacht.

Sie weiß, was sie aus mir gemacht hat. Sie hat meine ganze Seele gesehen. Mein Herz trat benm Ersrothen des ersten Kusses sichtbar in meine Augen — und sie empfand nichts? Empfand vielleicht nur den Triumph ihrer Kunst? — Da mein glücklicher Wahns, sinn den ganzen himmel in ihr zu umspannen wähnte! Meine wildesten Wansche schwiegen! Bor meinem Gesmuthe stand kein Gedanke, als die Ewigkeit und das Mädchen — Gott! da empfand sie nichts? Fühlte nichts, als ihren Anschlag gelungen? Nichts, als ihren Reizen geschmeichelt? Tod und Rache! Nichts, als das ich betrogen sen?

# Dritte Scene.

# Der hofmarichall und gerbinand.

Sofmarschall (ins 3immer trippelnd.) Sie haben ben Bunfch bliden laffen, mein Befter! -

Ferbinand (vor fich hinmurmeind.) Einem Schurken ben hals zu brechen. (Laut) Marschall, dieser Brief
nuß Ihnen ben ber Parade aus der Tasche gefallen
fenn — und ich (mit boshaftem Lachen) war zum Gluck
noch ber Finder.

hofmarichall. Sie?

Ferdinand. Durch den luftigften Bufall. Machen Sie's mit ber Allmacht aus.

Sofmarschall. Sie seben, wie ich erschrede, Baron! -

Ferdinand. Lesen Sie! Lesen Sie! (Bonihmwegsgebenb) Bin ich auch schon jum Liebhaber zu schlecht, vielleicht laff ich mich besto besser als Kuppler an. (Während daß jener liest, tritt er zur Band und nimmt zwer Vikolen herunter.)

Sofmarichall (wirft ben Brief auf ben Tifch, und will fich bavon machen.) Berflucht!

Fer din and (führt ihn am Arm jurud.) Geduld, lies ber Marschall! Die Zeitungen dunken mich angenehm! Ich will meinen Finderlohn haben! (hierzeigt er ihm bie Pistolen.) Sofmarfchall (tritt bestürzt gurud.) Sie werden vernunftig fenn, Befter!

Ferdinand (mit starker schrecklicher Stimme,) Wehr als zu viel, um einen Schelmen, wie du bist, in jene Welt zu schicken! (Er dringt ihm die eine Pistole auf, zus gleich zieht er sein Schnupftuch.) Nehmen Sie! Dieses Schnupftuch da fassen Sie! Ich habs von der Buhlerinn!

Sofmarichall. Ueber dem Schnupftuch? Ras fen Sie? ABobin denten Sie?

Ferdinand. Faß biefes End' an, sag' ich! Sonft wirst bu ja fehl schiefen, Memme! — Wie sie gittert, bie Memme! Du solltest Gott banken, Memme, bag bu jum erstenmal etwas in beinen hirnkaften kriegst! (hofmarschall macht sich auf bie Being.) Sachte! Das für wird gebeten sepn. (Er ührehalt ibn, und riegelt bie Thure.)

Sofmarichall. Auf dem Bimmer, Baron ?

Ferdinand. Als ob es fich mit dir ein Gang vor ben Wall verlohnte? — Schat, so fnallts defto lauter, und bas ift ja boch wohl bas erfte Gerausch, bas bu in ber Welt machft — Schlag' an!

Hofmarfchall (miffet fic die Stien.) Und Sie wollen Ihr koftbares Leben fo ausseigen, junger hoffnungsvoller Mann?

Berdinand. Schlag' an, fag' ich! Ich habe nichts mehr in diefer Welt zu thun!

Sofmarichall. Aber ich defto mehr, mein Al-

Ferdinand. Dn, Bursche? Bas, du? — Der Mothnagel zu seyn, wo die Mensch en sich rar maschen? In Einem Augenblick siebenmal kurz und fiesbenmal lang zu werben, wie der Schmetterling an der Nadel? Ein Register zu führen über die Stuhlgänge beines Herrn, und der Miethgaul seines Wiges zu seines Murmelthier mit mir. Wie ein zahmer Affe sollst du zum Geheul der Verdammten tanzen, apsportiren und auswarten, und mit beinen hösischen Kunssten die ewige Verzweislung belustigen.

Hofmarschall. Was Sie befehlen, herr, wie Sie belieben — Nur die Pistolen weg!

Ferdinand. Wie er da steht, der Schmerzenss sohn! — Da steht, dem sechsten Schöpfungstag zum Schimpfe! Als wenn ihn ein Buchdrucker dem Allmächstigen nachgedruckt hatte! — Schade nur, ewig Schasde für die Unze Sehirn, die so schlecht in diesem uns dankbaren Schädel wuchert! Diese einzige Unze hatte dem Pavian noch vollends zum Menschen geholfen, da sie jetzt nur einen Bruch von Bernunft macht — Und mit diesem ihr herz zu theilen? — Ungeheuer! Uns verantwortlich! — Einem Kerl, mehr gemacht, von Sünden zu entwöhnen, als dazu anzureizen.

hofmarichall. D! Gott sen ewig Dank! Er wird wißig!

Ferdinand. Ich will ihn gelten lassen! Die Tosleranz, die der Raupe schont, soll auch diesem zu guste kommen! Man begegnet ihm, zucht etwa die Uchsel, bewundert vielleicht noch die kluge Wirthschaft des Dimmels, der auch mit Trabern und Bodensatz noch Kreaturen speist; der dem Raben am Hochgericht, und einem Hössing im Schlamme der Majestäten den Tisch deckt — Zuletzt erstaunt man noch über die große Poslizei der Borsicht, die auch in der Geisterwelt ihre Blindschleichen und Taranteln zur Aussuhr des Gifts besoldet — Aber (indem seine Wuth sich erneuert) an meisne Blume soll mir das Ungezieser nicht kriechen, oder ich will es (den Marschall sassen), und unsanst herumschütztelnd) so und so und wieder so durcheinander guetschen.

Hormarschall (für sich hinseuszend.) O mein Gott! Wer hier weg mare! Hundert Meilen von hier im Biscetre zu Paris! Nur bei diesem nicht!

Ferdinand. Bube! Wenn sie nicht rein mehr ist! Bube! Wenn du genossest, wo ich anbetete! (Withenber) Schwelgtest, wo ich einen Gott mich fühlte! (Plöglich schweigt er, barauf fürchterlich.) Dir wasre besser, Bube, du flohest ber Holle zu, als daß dir mein Jorn im himmel begegnete! — Wie weit kamst du mit bem Radchen? Bekenne!

•

Hofmarschall. Laffen Sie mich los! Ich will Alles verrathen.

Ferbinand. D! Es muß reizender fenn, mit dies fem Madchen zu buhlen, als mit andern noch so bimmlisch zu schwarmen — Wollte fie ausschweis fen, wollte fie, sie konnte ben Werth der Seele herunter bringen, und die Tugend mit der Wollust versfälschen. (Dem Marschall die Pistole auf's Herz drudend.) Wie weit kamft du mit ihr? Ich drude ab, oder beskenne!

Sofmarichall. Es ift nichts — ift ja Alles nichts! haben Sie nur eine Minute Gebult! Sie find ja betrogen! —

Ferdinand. Und daran mahnst du mich, Bbsewicht? — Wie weit kamst du mit ihr? Du bist des Todes, ober bekenne!

Hofmarschall. Mon Dieu! Mein Gott! Ich spreche ja — So boten Sie boch nur — Ihr Bater — Ihr eigener leiblicher Vater —

Ferdinand (grimmiger.) hat seine Tochter an dich verkuppelt? Und wie weit kamst du mit ihr? Ich er= morde dich, oder bekenne!

Sofmarschall. Sie rasen. Sie horen nicht. Ich sie nie. Ich kenne sie nicht. Ich weiß gar nichts von ihr. —

Ferdinand (zurädtretend.) Du fabft fie nie? Rennst sie nicht? Weißt gar nichts von ihr? - Die

Willerinn ift verloren um beinetwillen; bu lauge neft fie dreimal in Einem Athem hinweg? — Fort, schlechter Reri! (Er gibt ihm mit der pistole einen Streich und stoßt ihn aus bem Zimmer.) Für Deinesgleichen ift kein Pulver erfunden!

## Bierte Scene.

## Ferdinand

(nach einem langen Stillschweigen, werinn feine Buge einen foredlichen Gebanten entwickeln.)

Berloren! Ja, Ungladselige! — Ich bin es. Du bist es auch. Ja, bei bem großen Gott! Wenn ich verloren bin, bist du cs auch! — Richter ber Welt! Fordre sie mir nicht ab! Das Mädchen ist mein. Ich trat dir deine ganze Welt für das Mädchen ab, habe Verzicht gethan auf deine ganze herrliche Schöpfung. Laß mir das Mädchen! — Richter der Welt! Dort winseln Millionen Seelen nach dir — Dorthin kehre das Auge deines Erbarmens — Mich laß allein maschen, Richter der Welt! (Indem er schenschie Schöpfer mit einer Seele geizen, die noch dazu die schlechteste seiner Schöpfung ist? — Das Mädchen ist mein! Ich einst ihr Gott, jetzt ihr Teufel!

(Die Augen graf in einen Binfel geworfen.)

Eine Ewigkeit mit ihr auf ein Rad ber Berbamms niß gestochten — Augen in Augen wurzelnd — Haare zu Berge stehend gegen Haare — Auch unser hohles Wimmern in eins geschmolzen — Und jest zu wies berholen meine Zärtlichkeiten, und jest ihr vorzusingen ihre Schwure — Gott! Gott! Die Bermählung ist fürchterlich — aber ewig! (Er will schnell hinaus. Der Präsident tritt herein.)

# Fünfte Scene.

Der Prafident und Ferdinand.

Ferdinand (zurücktretend.) D! — Mein Bater! Prafibent. Sehr gut, daß wir uns finden, mein Sohn; Ich komme, dir etwas Angenehmes zu verkundigen, und etwas, lieber Sohn, das dich ganz gewiß überraschen wird. Wollen wir uns setzen?

Ferdinand (fieht ihn lange Zeit ftarr an.) Mein Bater! (mit starferer Bewegung zu ihm gebend und seine Sand faffend.) Mein Vater! (Seine Sand tuffend, por ihm nieberfallend.) D mein Vater!

Prafident. Bas ift bit, mein Sohn? Steh auf! Deine hand brennt und gittert!

Ferdinand (mit wilder feuriger Empfindung.) Berbeihung für meinen Undank, mein Bater! Ich bin ein verworfener Mensch! Ich habe Ihre Gute miftfannt!

Sie meinten es mit mir so vaterlich - D! Sie hatten eine weissagende Seele - Jest ist es zu spat - Berzeihung! Berzeihung! Ihren Segen, mein Bater!

Prafident (heuchelt eine fculblofe Miene.) Steh? auf, mein Sohn! Befinne dich, daß du mir Rathfel fprichft!

Ferdinand. Diese Millerinn, mein Bater! — D, Gie kennen den Menschen — Ihre Wuth war das mals so gerecht, so edel, so vaterlich warm — Nur bersehtte ber warme Batereifer bes Weges — Diese Millerinn!

Prafident. Martre mich nicht, mein Sohn! Ich verfluche meine Sarte! Ich bin gekommen bir abzus bitten! -

Ferd in and. Abbitten an mir! — Berfluchen an mir! — Ihre Mighilligung war Weisheit! Ihre harte war himmlisches Mitleid — Diese Millerinn, Bater —

Prafibent. Ift ein ebles, ein liebes Mabchent - Ich widerrufe meinen übereilten Berdacht! Sie bat meine Achtung erworben!

Ferbinand (fpringt erfonterer auf.) Bas? auch Sie? — Bater! auch Sie? — Und nicht mahr, mein Bater, ein Gefchopf wie die Unfchuld? — Und es ift fo menfchich, diefes Mabthen zu lieben?

Prafibent. Sage fo: Es ift Berbrechen, es nicht zu lieben!

Ferdinand. Unerhort! Ungeheuer! — Und Sie schauen ja boch sonft die Bergen so durch! Saben Sie noch bazu mit Augen bes Saffes! — heuchelei ohne Beispiel! — biese Millerinn, Bater! —

Prafident. Ift es werth, meine Tochter ju fenn! Ich rechne ihre Tugend fur Uhnen, und ihre Schonheit fur Gold. Meine Grundsatze weichen deinner Liebe — Sie fei bein!

Ferdinand (fturgt furchterlich aus bem 3immer.) Das fehlte noch! — Leben Sie wohl, mein Bater! (Ab.)

Prafident (ihm nachgebend.) Bleib! Bleib! Bobin fturmft bu? (ab.)

# Sechste Scene.

Ein sehr prächtiger Saal bei ber Ladp.

Laby und Sophie (treten berein.)

Lady. Alfo fahft du fie? Wird fie tommen ?

Sophie. Diesen Augenblid! Sie war noch im Sausgewand, und wollte fich nur in der Geschwindigs Teit umtleiden.

Lady. Sage mir nichts von ihr - Stille - wie eine Berbrecherinn gittre ich, die Gladliche gu feben,

bie mit meinem herzen fo schrecklich harmonisch fublt - Und wie nahm fie fich bei ber Ginladung?

Sophie. Sie schien bestürzt, murde nachbenstend, sah mich mit großen Augen an, und schwieg. Ich hatte mich schon auf ihre Ausslüchte vorbereitet, als sie mit einem Blick, der mich ganz überraschte, zur Antwort gab: Ihre Dame besiehlt mir, was ich mir morgen erbitten wollte.

Laby (febr unruhig.) Laf mich, Gophie! Betlage mich! Ich muß errothen, wenn fie nur bas gewohnlis de Weib ift, und wenn fie mehr ift, verzagen.

Sophie. Aber, Milady! — Das ift die Laune nicht, eine Nebenbuhlerinn zu empfangen! Erinnern Sie sich, wer Sie sind! Rufen Sie Ihre Geburt, Ihe ren Rang, Ihre Macht zu Hulfe! Ein stolzeres herz muß die stolze Pracht Ihres Anblicks erheben!

La by (gerfreut.) Bas ichwagt die Marrinn ba?

Sophie (boshaft.) Ober es ift vielleicht Zufall, daß eben heute die kostbarsten Brillanten an Ihnen bligen? Zufall, daß eben heute der reichste Stoff Sie bekleiden muß — daß ihre Antischamber von Heidukten und Pagen wimmelt, und das Burgermadchen im fürstlichen Saal ihres Pallastes erwartet wird?

Laby (ant und ne woll Groitterung.) Bermunscht! Unerträglich! Daß Weiber für Weibesschwächen solche Luchsaugen haben! .-- (w. Aber wie tief, wie tief muß ich schon gesunken sepn, daß eine folche "Areatur mich ergrundet!

ein Rammerbiener (tritt auf.) Mamfell Dib lerinn! -

La by (zu Sophien.) Hinweg, bu! Entferne bich! (Drobend, ba diefe noch zandert.) Hinweg! Ich beschl' es! (Sophie geht ab, Laby macht einen Gang burch den Saal.) Gut! Recht gut, daß ich in Wallung tam! Ich bin, wie ich wunschte! (zum Kammerdiener.) Die Manufell mag hereintreten. (Kammerdiener geht. Sie wirft fich in den Sopha, und nimmt eine vornehm-nachläfige Lage an.)

#### Siebente Scene.

Louise Millerinn tritt fouchtern herein, und bleibt in einer großen Entfernung von ber Lady stehen; Lady hat ihr ben Ruden zugewandt, und betrachtet fie eine Beib lang ausmerksam in dem gegenüberstehenden Spiegel.

#### (Rach einer Paufe.)

Louife. Gnadige Frau, ich erwarte Ihre Bo fehle!

Lab'y (breht sich nach Louisen um, und nickt nur eben mit dem Kopf, fremd und zurückgezogen.) Aha! Ift Sie bier? — Ohne Zweisel vie Manisch wieine gewisse — Wie nennt man fie doch?

Louise (etwas empfindlich:) Miller nennt fich mein

Bater, und Miro Gnaden Schidten nach feiner Toche

Laby. Recht! Recht! ich entfinne mich — de arme Geigerstochter, wovon neulich die Rede war. (Nach einer Paufe vor sich.) Sehr interessant, und doch keine Schönheit — (lant zu Louisen.) Trete sie näher, mein Kind! (Wieder vor sich.) Augen, die sich im Weise nen übten — Wie lieb' ich sie, diese Augen! (Wiedermut lant.) Nur näher — Rur ganz nah — Gutes Kind, ich glaube, du für ihte stimich!

Louise (größ mit entscheidendem Ton.) Nein, Mislay! Ich verachte das Untheit der Menge!

Lady! (vor fic.) Sieh doch! — und diesen Trops topf hat fie von ihm. (Lant.) Man hat sie mir empfohsen, Mamsell! Sie soll was gelernt haben, und sonst auch zu leden wiffen — Nun ja. Ich wills glauben — auch nahm! ich die ganze Welk nicht, einen so wars men Karsprecher Abgen zu strafen.

Loutfe. Doch kenn' ich Riemand, Milady, ber fich bie Mahe gabe, mir eine Patroniun zu fuchen !

Laby (gefchraubt.) Mube um die Alientine oder-

Louise. Das ift mit ju boch, gnavige Frau!
Labis: Mehr Schelmerei, als biefe offene Bilbung vermuthen läßt! Louise nennt sie fich? Und wie jung, wenn mair fragen barf?

Louise. Sechezehn gewesen.

Lady, (ftent-raft) auf.) Mun iffe beraus ! Sechszeben Jahre! Der erfte Dule Diefer Leidenschaft! - Auf. dem unberührten Rlavier der erfte einmeihende Gilberton; - Nichte ift verführender - Gete bich , ich bin ber gut, liebes Madchen - Und auch er liebt jum erstenmal - Was Wunder, wenn sich bie Strablen cines Morgenroths finden? (Gehr freundlich, und ihre. Sand ernreifend.) Es bleibt babei, ich will bein Glud machen, Liebe - Nichts, nichts als bie fuße frubeverfliegende Traumcrei! (Louifen auf die Bangen flopfenb.) Meine Sophie heirathet! Du follft ihre Stelle haben - Sechszehen Sahr! Es fann nicht pour Dauer fem!! "Aduife Ifast ibr-ebrerbietia Die Ganden Sich, bante für diefe Gnade, Milaby, als wenn ich fie annehmen barfte. 1 177 . .

Labn (in Entrustung zurhafallend.) Man sehe die große Dame! Sonst wiffen sich Jungsern ihrer herkunft noch gludlich, wenn sie herrschaften finden. — Bo will denn sie hinaus, meine Rokbare? Sind diese Finger zur Arbeit zu niedlich? Lift es ihr Bischen Gesicht, worgnf sie so trotzig thut?

Louise. Mein Geficht, gnadige Frau, gebort mir so menig ale meine Spertunft!

Lady. Oder glaubt sie vielleicht, das werde nimmer ein Ende nehmen? — Armes Geschöpf, wer dir das in den Ropf setzte, mag er senn, wer er will — er hat euch Beibe zum Besten gehabt. Diese Wangen

find nicht im Feuer vergolbet. Was bir bein Spiegel, für massiv und ewig verkauft, ift nur ein dunner anges siegener Goloschaum, ber beinem Anbeter aber turz ober lang in der Hand bleiben muß. — Was werden wir dann machen?

Louise. Den Unbeter bebauern, Milaby, ber eis nen Demant taufte, weil er in Gold ichien gefaßt m fenn.

Laby (ahne barank achten zu wollen,) Ein Madchen von ihren Jahren hat immer zwei Spiegel zugleich, ben wahren und ihren Bewunderer — Die gefällige Geschmeibigkeit des letztern macht die rauhe Offens berzigkeit des erstern wieder gut. Der eine rügt eine hähliche Blatternarbe. Weit gefehlt, sagt der andere, es ist ein Grübchen der Grazien. Ihr guten Kinder glaubt jene m nur, was euch auch die ser gesagt hat, hüpft von einem zum andern, die ihr zuletzt die Aussigen beider verwechselt — Warum begafft sie mich so?

Louise. Berzeihen Sie, gnadige Frau! — Ich war so eben im Begriff, diesen prachtig blivenden Rubin zu beweinen, ber es nicht wissen muß, daß seine Besitzerinn so scharf wider Eitelkeit eisent.

Laby (errothend.) Reinen Seitensprung, Lose! — Benn es nicht die Promessen ihrer Gestalt, find, mas in der Welt konnte sie abhalten, einen Stand zu erwählen, der ber einzige ift, wo fie Manieren und Welt

lernen tann, ber einzige ift, wo fie fich ihrer burgers lichen Borurtheile entledigen tann?

Louise. Auch meiner burgerlichen Unschuid, Die labn!

Lady. Lappischer Einwurf! Der ausgelaffenfte Bube ist zu verzagt, uns erwas Beichimpfendes zuzwmuthen, wenn wir ihm nicht selbst ermunternd entger gen gehn. Zeige sie, wer sie ist! Gebe sie sich Ehre und Wurde, und ich sage ihrer Jugend für alle Bers suchung gut.

Louise. Erlauben Ste; gnadige Frau, bag ich mich unterftebe, baran ju zweifeln! Die Pallafte ger wiffer Damen find oft die Areiftatten ber frechften Er geflichfeit. Ber follte ber Tochter bes armen Geiners ben Belbenmuth gutrauen, ben Selbenmuth, mitten in bie Beft fich ju merfen, und boch babei vor ber Bergiftung zu schaubern? QBer follte fich traumen laffen, baß Lady Milford ihrem Gewiffen einen ewigen Gtor pion halte, bag fie Geldsummen aufwende, um ben Bortheil zu haben, jeden Augenblick schamroth zu merben? - 3ch bin offenbergig, gnabige Frau! - Bur-De Sie mein Anblid ergegen, wenn Sie einem Ber gnugen entgegen gingen? Burben Sie ibn ertragen, wenn Sie gurudtamen? - D beffer, beffer, Sie laffen himmelsftriche uns trennen - Sie laffen Det re zwischen und fliegen! - .. Seben Sie fich wohl vor. Milady! - Stunden der Ruchternheit, Augenblide der Erschöpfung könnten sich melden in Schlangen der Reue könnten Ihren Busen, auffallen, und num welche Folter für Sie, im Gesichte Ihres Dionste mädchens die heitre Ruberzu lesen, womit die Unsschulden reines herz zu belohnen pflegt. (Sie tritt einem Schuld zurüch.) Roch einmal; gnüdige Frau! Ich bitte schrium Bengekungt.

entrüglich, daß fie min das fagt! Unerträglicher, daß fie recht hat! (Bu Louisen tretend, und ihr ftare in die Aug gen sebend.) Mödchen, du wirst mich nicht überlisten i So. warm, sprechen Meinungen uicht. Hinter dies. swarmen lauert ein feuriges Buteresse, das dien miene Dienste besonders abscheulich mahlt. — das dein Gespräch so erviste — das ich (droßend) entdecken muß:

Louise (gelaffen und ebel.) Und wenn Sie es nunentdecken? Und wenn Ihr verächtlicher: Fersenstoß dem beleidigten Wurm aufweckte, bem sein Schopfer gegen; Mishandlung noch einen Stackel gab? — Ich fürchte, Ihre Rache nicht, Lady! — Die arme Sünderinn aufz dem bezüchtigten Henkerstuhl lacht zum Weltuntergang. — Mein Elend ift so hoch gestiegen, daß selbst Aufrichstigkeite es nicht mehr vergebsern kann. (Nach einer Paux feis sehr ernsthaft.) Sie wollen mich aus dem Staub meiner Herkunft reissen. Ich will sie nicht zergliedern diese verdächtige Gnade. Ich will nur fragen, was Wilady bewegen konnte, mich für die Thörinn zu hals

ten, die aber ihre Berfunft errothet ? Bas Sie bereche tigen tounte. fich jur Schopferinn meines Glude auf: sumerfen, ebe Sie noch mußten, ob ich mein Glad auch von ihren Sanden empfangen wolle ? - Ich hatte meis wen emigen Anspruch auf die Frenden ber Welt gerrifs fen. - 3ch hatte bem Glud feine Uebereitung berger ben - Barum mahnen Gie mich aufs Rene an biefels be? - Wenn felbft bie Gottheit bem Blick ber Erschaffenen ihre Strablen verbirat, baf nicht ibr ober fter Seraph vor feiner Berfinsterung wrudlichanere warum wollen Menichen fo graufam barmbergig fenn? - Bie tommt ed, Milady, daß Ihr gepriefenes Glad bas Elend fo getn um Reid und Bewunderung ans bettelt? - Sat Ihre Wonne die Bergweiffung fo nos thig jur Kolie? - D! fo gonnen Sie mir boch lieber eine Blindheit, die mich allein noch mit meinem barbarischen Loos verschit. - Rublt fich boch bas Inselt in einem Tropfen Baffers fo felig, als war' es ein Dimmelreich, fo frob und fo felig, bis man ibm von einem Weltmeer erzählt, worinn Flotten und Wallfiche fpielen! - - Aber gladlich wollen Sie mich ja wis fen ? (Rach einer Baufe ploblich gur Laby bintretend und mit Heberrafdung fie fragend.) Sind Sie gludlich, Miladn? Diefe verläßt fie fonell und betroffen, Louife folgt ibr, und balt ihr bie Sand vor ben Bufen) Dat biefes Berg auch bie lachenbe Gestalt Ihres Standes? Und wenn wir jest Bruft gegen Bruft, und Schidfal gegen Schidfal auss

wechseln sollten — und wenn ich in kindlicher Unschulden — und wenn ich auf Ihr Gewissen — und wenn ich als meine Mutter Sie fragte — Würden Sie mir wohl zu dem Zausche rathen?

Laby (heftig bewegt in den Sopha fich werfend). Unerhort! Unbegreiflich! Rein, Madchen! Nein! Diese Größe hast du nicht auf die Welt gebracht, und fün beinen Batar ist sie zu jugendlich. Lüge mir nicht! Ich hore einen aubern Lehrer —

Louise (fein und icharf ihr in die Augen sebend). Est sollte mich doch wundern, Milady, wenn Sie jetzt erst auf diesen Lehrer fielen, und doch porbin schon eine Kondition für mich wußten!

Lady (springt auf.) Es ist nicht auszuhalten! — Ja denn! weil ich dir doch nicht entwischen kann. Ich. kenn' ihn — weiß Alles, — weiß mehr, als ich wissen mag! (Ploslich hält sie inne, derauf mit einer Heftigkeit, die nach und nach bis bennahe zum Toden steigt.) Aber wag' es, Unglückliche — wag' es, ihn jetzt noch zu lieben, oder von ihm geliebt zu werden! — Was sage ich? — Wag' es, an ihn zu benken, oder einer von seinen Gedanken zu seyn — Ich bin mächtig, Unglückliche — fürchterlich — So wahr Gott lebt! Du bist versloren!

Louife (ftanbhaft.) Dhne Rettung, Milaby, fobalb Sie ibn zwingen, bag er Sie lieben muß!

· Lady. Ich verftebe bich - aber er foll mich nicht

Leber: Zie will über dese Thinusstude Leidenkönnt wer gen, mehr Kerz unvertrücken, mat dass deinige zer malnen — Zelfen und Warfritze will ih punichen nach werfen; eine Jure will ih mitten dand einem Hussellen; eine Jure del nach Kirfe, wie ein Sowente Verbenten, aus einmater schwecken; deine zum ge lindenke Sokale miter seiner Umannung welf, wie eine Mannie, pränsmenstuker — Jah funn micht mit ihm glücklich werden — aber Die sollt ein and wicht werden — Wisse das, Eleute! Sollysier penident ist auch Sekafeir!

Lunife Eine Selligfeit, um die man Sie fichen gebracht bar, Milado! Littern Sie Jier eigenes Derz nicht. Die find nicht fälig, bas ausgnüben, was Sie fo brobent auf mich berabictwören! Sie find nicht üb hig, ein Gelchorf zu gnülen, bas Ihnen nichts zu Leibe gethan, als baß es empfunden hat, wie Sie — Aber ich liebe Sie um diefer Wallung willen, Milado!

Laby (bie fich jest gefast hat.) Wo bin ich? Wo mar ich? Was hab' ich merken laffen? Wem hab ichs merken laffen? Wem hab ichs merken laffen? — D konife, eble, große, gettliche Seele! Bergib einer Rasenden — Ich will dir tein haar franten, mein Kind! Wansche! Fordre! Ich will dich auf ben handen tragen, beine Freundinn, beine Schwester will ich senn — Du bist arm — Sieh! (Einige Brillam ten herunternehmenb) Ich will diesen Schmuck verkausen

- meine Garderobe, Pferd und Bagen vertaufen - Dein fen Alles, aber - entfag' ibm!

Louise (tritt jurud voll Befrembung.) Spottet fie einer Bergweifemben. ober follte fie an Der barbarifchen That im Ernft feinen Antheil gehabt baben ? - Sa! So tonnt' ich mir ja noch ben Schein einer Selbinn geben, und meine Donmacht zu einem Berdienft aufs pugen. (Gie ftebt eine Beile gebantenvoll, bann tritt fie naher gur Laby, fast ihre Sand, und fieht fie ftarr und bes beutend an.) Nehmen Sie ihn benn bin, Milaby! -- Freiwillig tret' ich Ihnen ab ben Mann, ben man mit haden ber Solle von meinem blutenben Sets gen rif. - - Dielleicht wiffen Gie es felbft nicht, Milady, aber Sie haben ben himmel zwener Liebenben geschleift, von einander gegerrt zwen Bergen, bie Gott aneinander band; zerschmettert ein Beschopf, das ibm nabe ging, wie Gie, bas er jur Freude fchuf, wie Sie, das ihn gepriefen hat, wie Sie, und ihn nun nimmermehr preisen wird - Lady! Ins Dhr bes Alls wissenden schreit auch der lette Rrampf des zertretenen Burms - Es wird ibm nicht gleichgultig fenn, wenn man Seelen in feinen Banden mordet! Jest ift er 36: nen! Jest, Milaby, nehmen Gie ibn bin! Rennen Sie in feine Urme! Reißen Gie ihn jum Altar - Rur vergeffen Sie nicht, daß zwischen Ihren Brautfuß bas Gefpenft einer Selbstmorderinn fturgen wird -

Sott wird barmberzig febn - Jeh kann mir nicht ans bers helfen! (Sie ftarzt hinaus.)

## , Ahnte Geene.

all you can be written.

## La by allein

(fieht ericuttert und außer fich, ben ftarren Blid nach ber Thur gerichtet, burch welche die Millerinn weggeeilt, endlich erwacht fie aus ihrer Betubung.)

Wie war bas? Wie geschah mir? Bas sprach die Ungludliche? - Noch, o himmel! noch zerreißen fie mein Dhr, die furchterlichen, mich verdammenden Borte: Rehmen Gie ihn bin! - Ben, Ungludfelis ge? Das Geschent beines Sterberdchelns - bas schauervolle Bermachtnif beiner Bergweiflung? Gott! Gott! Bin ich fo tief gesunken - fo plotlich von allen Thronen meines Stolzes herabgefturgt, daß ich heißhungrig erwarte, mas einer Bettlerinn Großmuth aus ihrem letten Todestampfe mir zuwerfen wird? - Rebmen Sie ibn bin, und das fpricht fie mit einem Tone, begleitet fie mit einem Blide - - Sa! Emilie! Bift bu barum über bie Grangen beines Geschlechts meggeschritten? Mußtest bu barum um den prachtigen Damen des großen brittifchen Deibes bublen, baß bas prablende Gebaude beiner Ehre neben ber bobern · Tugend einer vermahrlosten Burgerdirne verfinken foll? - Rein, folge Ungludliche! Rein! - Befcamen

läßt fich Emilie Milford! — Doch befchimpfen niel Auch ich habe Rraft, zu entfagen!

(Mit majestätischen Schritten auf und nieber.)

Bertrieche bich jest, weiches, leidendes Weih! -Sahret bin, fuße goldne Bilber ber Liebe - Großmuth allein fen jett meine gubrerinn! - Diefes liebende Paar ift verloren, oder Milford muß thren Unfpruch vertilgen , und im Bergen bes Furften erlis ichen! (Rach einer Paufe, lebhaft.) Es ift geschehen! -Gehoben das furchtbare hinderniß - Berbrochen alle Bande zwischen mir und bem Bergog, geriffen aus mels nem Bufen diefe muthende Liebe! - \_ In beine Arme werf' ich mich, Tugend! - Mimm fie auf, beine reuige Tochter Emilie! - Sa! wie mir fo mohl ift! Wie ich auf einmal fo leicht, fo gehoben mich fühle! -Groß, wie eine fallende Sonne, will ich beute vom Bis pfel meiner Sobeit herunterfinten; meine herrlichkeit fterbe mit meiner Liebe, und nichts als mein Berg begleite mich in biefe ftolze Berweifung. (Entichloffen jum Schreibpult gebend.) Jest gleich muß es geschehen jest auf der Stelle, ebe die Reize des lieben Jungs lings ben blutigen Rampf meines herzens erneuern.

(Sie fest fich nieder, und fangt an ju fchreiben.)

#### Meunte Scene.

Laby. Ein Rammerdiener. Sophie,
- hernach ber Dofmarfchall, zulegt Bes

Rammerdiener. hofmarichall von Kalb fteben im Borzimmer mit einem Auftrag vom herzog!

Lady (in der hise des Schreibens.) Auftaumeln wird fie, Die fürstliche Drathpuppe! Freilich! Der Einfall ist auch brollig genug, so eine durchlauchtige hirnschale auseinander zu treiben! — Seine Hofschranzen wers ben wirbeln — Das ganze Land wird in Gabrung kommen.

Kammerdiener und Cophie. Der hofmars

Lady (breht fich um.) Wer? Bas? — Defto befs fer! Diese Sorte von Geschöpfen ist zum Sacktragen auf der Welt! Er soll mir willkommen seyn!

Rammerbiener (geht ab.).

Sophie (angstlich naher kommend.) Benn ich nicht fürchten mußte, Milady, es ware Vermessenheit. (Lad) schreibt hipig fort.) Die Millerinn stürzte außer sich burch ben Vorsaal — Sie glühen — Sie sprechen mit sich selbst! (Lady schreibt immer fort.) Ich erschrecke — Was muß geschehen seyn?

Sofmarichall (tritt herein, macht dem Ruden ber Laby taufend Berbeugungen; ba fie ihn nicht bemerkt, tommt

er naher, ftellt fich hinter ihren Seffel, sucht ben Zipfelihres Rleibs weggutriegen, und drudt einen Ruf barauf, mit furchtsamem Lifpeln.) Serenissimus! —

Laby (indem fie Sand streut, und das Geschriebene durchfliegt.) Er wird mir schwarzen Undank zur Last legen — Ich war eine Verlassene! Er hat mich aus dem Elend gezogen — Aus dem Elend? — Abscheu-licher Tausch! — Zerreiße beine Rechnung, Verführer! Weine ewige Schaamrothe bezahlt sie mit Bucher.

Sofmarschall (nachdem er die Lady vergeblich von allen Seiten umgangen hat.) Milady scheinen etwas die ftrait zu senn — Ich werde mir wol selbst die Kuhn-beit erlauben muffen. (Sehr laut.) Serenissimus schischen mich, Milady, zu fragen, ob diesen Abend Baurshaff seyn werde, ober deutsche Komddie?

Laby (lachend aufstehend.) Eins von beiden, mein Engel! — Unterdeffen bringen Sie Ihrem Herzog dies se Charte zum Desert! (Gegen Sophien.) Du, Sophie, besiehlst, daß man anspannen soll, und rufft meine ganze Garberobe in diesen Saal zusammen.

Sophie (geht ab voll Bestürzung.) D himmel! Bas ahnet mir? Bas wird bas noch werden?

Sofmaricall. Sie find echauffirt, meine Gnastige?

Laby. Um fo meniger wird hier gelogen feyn — hurrah, herr hofmarichall! Es wird eine Stelle bas Tant. Gut Better fur Ruppler! (Da ber Maricall einen

zweifelhaften Blid auf den Zettel wirft.) Refth Sie, lesen Sie! Es ist mein Wille, daß ber Inhalt nicht unter vier Augen bleibe!

Sofmarichall (liest; unterbeffen fammeln fich bie Bebienten ber Laby im Sintergrund.)"

"Gnabigfter herr!

"Ein Bertrag, den Sie so leichtsunig brachen, "kann mich nicht mehr binden. Die Glückfeligkeit "Ihres Landes war die Bedingung meiner Liebe. Drei "Jahre währte der Betrug. Die Binde fällt nitr von "ben Augen! Ich verabscheue Gunftbezeugungen, die "von den Thranen der Unterthänen eriefen. — Schen "ten Sie die Liebe, die ich Ihnen nicht mehr erwies "dern kann, ihrem weinenden Lande, und lernen von "einer brittischen Fürstinn Erbarmen gegen Iht "deutsches Bolk. In einer Stunde bin ich über der "Gränze.

Johanna Norfolf.

Alle Bediente (murmeln bestürzt durcheinander.) Ueber der Granze?

Sofmarfchall (legt bie Charte erfdroden auf ben Lifch.) Behute ber himmel, meine Beffe und Gnable ge! Dem Ueberbringer mußte ber hale eben fo juden, als der Schreiberinn.

Laby. Das ift beine Gorge; bu Goldmann! — Leider weiß ich es, daß du und beinesgleichen am Rachebeten beffen, mas Undre gethan haben, ermurgen! —

Mein Mathindre, man dante Ben Zetbellmeine Wister pretpastete, so fanden ihn Serenissimus muf dam Aleke lennie ibn Gan bod gran geld und Honfranding.

Modfift arfchaftl' Cielilio Diefe. Bermeffenbeit! :--Co ermagen Gie boch) for bie bentent Bie boch , mie Jehr: Sie fich in Disgrace feten, Laby! Y 220 W 16 16 17 "Laby gwenbet fichigut wedt verfantmelten Dienetfildft. und fpefineibas Rolgende mit bes Ilminftin Rubrung. b. Sabo. ficht bestürzt, girte Lenter, keimertet angsvollzunfe, sicht das Mathfel minuttan wird 2 :--- Asmint haber, meine Lieben! - Ihr bientet indnigeblich and marnt : fabets mir bftet ini die Augen , als inibis Bufes euer Gehore. fam mar eure Leibenschaft, euer Stolg - meine Gnade! - Dag bas Undenken eurer Treue zugleich bas Gebachtniß meiner Erniebrigung fenn muß! Trauriges Schidfal, daß meine ichwarzesten Tage eure gludlichen waren! (Mit Ehranen in ben Augen.) Ich entlaffe euch, meine Rinder! - - Lady Milford ift nicht mehr, und Johanna von Norfolf ju arm, ihre Schuld abzutragen - Mein Schatmeifter fturze meine Schatulle unter euch - Dieser Pallast bleibt bem Bergog -Der Mermfte bon euch wird reicher von hinnen geben, als feine Gebieterinn. (Gie reicht ihre Banbe bin, bie Mue nach einander mit Leibenschaft fuffen.) Ich verftebe euch, meine Guten - Lebt wohl! Lebt ewig wohl! (Kast fic aus ihrer Beflemmung.) Ich bore ben Wagen vorfahren. (Sie reift fich los, will binaus, ber Sofmarichall ver-



rennt ihr den Weg.) Mann bes Erbarmens, fichft bu noch immer ba?

Dofmarichall (ber biefe gange Beit aber mit einem Geistesbankerottant ben Beitel fab.) Und biefes Billet foll ich Seiner Sochfärftlichen Durchlancht zu hachfleigenen Sanden geben?

Laby. Mann bes Erbarmens! au hachfteigenen Dariben, und fouft melben au bochfteigenen Ohren, weil ich nicht baaufuß nach Loretto tonne, so werde ich um ben Lagtohn arbeiten, mich an reinigen von dem Schinpf, ihn beherrscht au haben.
(Sie eilt ab. Austebrigen geben sehr bewegt auseinander.)

. Traurines

nechilia cantiges

And the second s

The second sec

## Fünfter Aft.

(Abende swifden Licht in einem Simmer beim Mustanten.)

## Erfte Scene.

Louise fist flumm und ohne fic gu rabren in bem finftern Bintel bes Zimmers, ben Kopf auf den Arm gefunten. Nach einer großen und tiefen Pause kommt Miller mit eis ner Handlaterne, leuchtet angstlich im Zimmer herum, ohne Louisen zu bemerken, dann legt er den hut auf den Tisch, und sest die Laterne nieder.

Miller. Hier ist sie auch nicht! Hier wieder nicht,
— Durch alle Gassen bin ich gezogen, bei allen Bestannten bin ich gewesen, auf allen Thoren bed ich gestragt — Wein Kind hat man nirgends gesehen! (Rach einigem Stillschweigen.) Sebult, armer unglücklicher Bater! Warte ab, bis es Morgen wird. Bielleicht kommt beine Einzige bann ans Ufer geschwommen. — Gott! Wenn ich mein Derz zu abgöttisch an diese Tochter hing? — Die Strafe ist hart. Himmlisser Bater, hart! Ich will nicht murren, himmlischer

Sott wird barmberzig fein - Ich tann mir nicht ans bere belfen! (Sie fturgt binaus.)

#### , A A chte Geene.

49 (1) 12 To the Cyale.

#### La B'n allein

(fieht etschuttert und anger fic, ben flarren Blid nach ber Thur gerichtet, burch welche die Millerinn weggeeilt, endlich erwacht fie aus ihrer Betaubung.)

Wie war bas? Wie geschah mir? Was sprach bie Ungludliche? - Noch, o himmel! noch gerreißen fie mein Dhr, die furchterlichen, mich verdammenden Bors te: Rehmen Gie ibn bin! - Ben, Ungludfelis ge? Das Geschent deines Sterberdchelns - bas ichauervolle Vermachtnif deiner Verzweiflung? Gott! Gott! Bin ich fo tief gesunken — so plotzlich von allen Thros nen meines Stolzes herabgefturgt, daß ich heißhungrig erwarte, mas einer Bettlerinn Grogmuth aus ihrem letten Todestampfe mir zuwerfen wird? - Rebmen Sie ihn bin, und das fpricht fie mit einem Tone, begleitet fie mit einem Blide - - Sa! Emilie! Bift bu barum über die Grangen beines Geschlechts meggeschritten? Mußteft bu barum um den prachtigen Mamen bes großen brittifchen Weibes bublen, baß bas prablende Gebaude beiner Ehre neben ber bobern · Tugend einer verwahrlosten Burgerdirne verfinken foll? - Rein, folge Ungludliche! Rein! - Beichamen

läßt fich Emilie Milford! — Doch befchimpfen niel Auch ich habe Rraft, ju entfagen!

(Mit majestätischen Schritten auf und nieber.)

Bertrieche dich jest, weiches, leidendes Weih! -Fahret bin, fuße goldne Bilder ber Liebe - Groß= muth allein fen jett meine Fubrerinn! - Diefes liebende Paar ift verloren, oder Milford muß ihren Unfnruch vertilgen, und im Bergen bes Surften erlis fchen! (Rach einer Paufe, lebhaft.) Es ift gescheben! -Gehoben bas furchtbare hinderniß - Berbrochen alle Bande zwischen mir und bem Bergog, geriffen aus mels nem Bufen diefe muthende Liebe! - - In beine Arme werf' ich mich, Tugend! - Nimm fie auf, beine reuige Tochter Emilie! - Sa! wie mir fo mobl ift! Wie ich auf einmal fo leicht, fo gehoben mich fuble! -Groß, wie eine fallende Sonne, will ich heute vom Bis pfel meiner Sobeit herunterfinten; meine Berrlichkeit fterbe mit meiner Liebe, und nichts als mein Berg begleite mich in biefe ftolze Berweisung. (Entschloffen gum Schreibpult gebend.) Bett gleich muß es geschehen jett auf der Stelle, ebe die Reize des lieben Jungs lings ben blutigen Rampf meines herzens erneuern.

(Sie fest fich nieder, und fangt an ju fcreiben.)

#### Meunte Scene

Laby. Ein Rammerdiener. Cophie, bernach ber Sofmarfchall, zulest Be-

fm Borgimmer mit einem Auftrag vom Borgog!

Lady (in der hise des Schreibens.) Auftaumeln wird fie, die fürstliche Drathpuppe! Freilich! Der Einfall ist auch drollig genug, so eine durchlauchtige Hirnschale auseinander zu treiben! — Seine Hosschranzen wers ben wirdeln — Das ganze Land wird in Gabrung kommen.

Rammer biener und Cophie, Der hofmars ichall, Miladn! -

Lady (breht fich um.) Wer? Bas? — Defto befs fer! Diese Sorte von Geschopfen ift jum Sacktragen auf der Welt! Er soll mir willkommen feyn!

Rammerdiener (geht ab.).

Sophie (angstlich naher kommend.) Wenn ich nicht fürchten mußte, Milady, es ware Vermessenheit. (Lady fcreibt hibig fort.) Die Millerinn sturzte außer sich burch ben Vorsaal — Sie glühen — Sie sprechen mit sich selbst! (Lady schreibt immer fort.) Ich erschrecke — Was muß geschehen seyn?

Dofmaricall (tritt berein, macht dem Ruden ber Laby taufenb Berbeugungen; ba fie ihn nicht bemerkt, tommt

et naher, fellt fich hinter ihren Seffel, sucht den Zipfel ihres Kleids weggutriegen, und druckt einen Auf darauf, mit furchtsamem Lispeln.) Seren issi mus! —

Laby (indem fie Sand firent, und das Geschriebene burchliegt.) Er wird mir schwarzen Undank zur Laft legen — Ich war eine Verlaffene! Er hat mich aus dem Elend gezogen — Aus dem Elend? — Abscheuslicher Tansch! — Zerreiße beine Rechnung, Berführer! Reine ewige Schaamrothe bezahlt sie mit Bucher.

Sofmarschall (nachdem er die Lady vergeblich von allen Seiten umgangen hat.) Milady scheinen etwas die ftrait zu seyn — Ich werde mir wol selbst die Kuhn-beit erlauben muffen. (Sehr lant.) Serenissimus schischen mich, Milady, zu fragen, ob diesen Abend Bauxs hall seyn werde, ober beutsche Kombbie?

Laby (ladend aufstehend.) Eins von beiden, mein Engel! — Unterdeffen bringen Sie Ihrem Herzog dies se Charte zum Defert! (Gegen Sophien.) Du, Sophie, besiehlft, daß man anspannen soll, und rufft meine ganze Garberobe in diesen Saal zusammen. —

Sophie (geht ab voll Bestürzung.) D himmel! Bas abnet mir? Bas-wird das noch werden?

Sofmaricall. Sie find echauffirt, meine Gnas

Lady. Um fo meniger wird hier gelogen feyn hurreh, herr hofmarichall! Es wird eine Stelle bas tant. Gut Wetter fur Ruppler! (Da ber Marichall einen zweifelhaften Blid auf ben Zettel wirft.) Lefen Sie, lefen Sie! Es ist mein Wille, daß ber Inhalt nicht unter vier Augen bleibe!

Sofmarichall (liest; unterbeffen fammeln fich bie Bebienten ber Laby im Sintergrund.)"

"Gnabigfter herr!

"Ein Bertrag, den Sie so leichtfinnig brachen, "fann mich nicht mehr binden. Die Glückeligkeit "Ihres kandes war die Bedingung meiner Liebe. Drei "Jahre währte der Betrug. Die Binde fäut nitr von "den Augen! Ich verabschene Gunfebezeugungen, die "von den Thränen der Unterthänen triefen. — Schens "ten Sie die Liebe, die ich Ihnen nicht mehr erwies "dern kann, ihrem weinenden Lande, und lernen von "einer brittisch en Fürstinn Erbarmen hegen Iht "deutsches Bolk. In einer Stunde bin ich über der "Franze.

Johanna Norfolf.

Alle Bediente (murmeln bestürzt burcheinander.) Ueber der Granze?

Sofmarschall (legt bie Charte etfcrocen auf ben Lifch.) Behute ber himmel, meine Befte und Enabige! Dem Ueberbringer mußte ber halb eben fo juden, als ber Schreiberinn.

Laby. Das ift beine Sorge, bu Goldmann! — Leiber weiß ich es, bag bu und beinesgleichen am Rache beten beffen, mas Undre gethan haben, ermurgen! —

Mein Rathinare, man dante ben Zettellimming Misten pretpastete, so fanden ihn Serenissimus muf dam Aefei leraid the oda der graa gold and Honfing mitage.

"Laby frendet fichigutibet Berfanmelten Dienetfichft, und fpreinelbas Folgende mit bes ibminftin Rubrung. . Sie fleht bestürzt, nirte Lenteit erwertet angsvollzunfe sicht das Mathieluniwittem wird 2 :--- Kommt-habet, meinas Lieben! - Ihr bientet indmigeblich aus marm fahet, mit bfter ini die Augen , als inibis Burfes euer Gehote) fam mar eure Leibenschaft, euer Stolg - meine Gnade! - Daß bas Andenken eurer Treue zugleich bas Gebachtniß meiner Erniebrigung fenn muß! Trauriges Schidfal, daß meine ichwarzesten Tage eure gludlichen waren! (Mit Ebranen in den Augen.) 3ch entlaffe euch, meine Rinder! - - Lady Milford ift nicht mehr, und Johanna von Norfolf zu arm, ihre Schuld abzutragen - Mein Schatmeifter fturze meine Schatulle unter euch - Dieser Pallaft bleibt bem Bergog -Der Mermfte bon euch wird reicher von hinnen geben, als feine Gebieterinn. (Gie reicht ihre Bande bin, die Alle nach einander mit Leibenschaft fuffen.) Ich verftebe euch, meine Guten - Lebt mohl! Lebt ewig wohl! (Fast fic aus ihrer Beflemmung.) 3ch bore ben Wagen vorfahs ren. (Gie reift fich los, will hinaus, ber hofmaricall ver-



renni ihr ben Beg.) Mann bes Erbarmens, fiehft bu noch immer ba ?

Dofmarschall (ber diese ganze Zeit über mit einem Geistesbankerottauf ben Bettel fab.) Und biefes Billet sollich Seiner Hochfürftlichen Durchlaucht zu hächsteigenen Handen geben?

Laby. Mann bes Erbarmens! zu hachfeigenen Sauben, und follft melben zu bochfeigenen Ohren, weil ich nicht baarfuß nach Laretto konne, so werde ich um ben Tagkohn arbeiten, mich zu reinigen von dem Schinge, ion beherrscht zu haben.
Gie ellt ab. Austlebrigen geben sehn bewegt auseinander.)

Trauriges

માં તાર કુલાલોલી **લા** 

.\*.,

1. 10 (2. 10 SMC 37)

• • •

# Fünfter Aft.

(Whends swifden Licht in einem Simmer beim Mufitanten.)

#### Erfte Scene.

Louise fist frumm und ohne fich gu rabren in bem finstern Mintel des Zimmers, den Kopf auf den Arm gesunken. Rach einer großen und tiesen Pause kommt Willer mit eis uer Handlaterne, leuchtet ängstlich im Zimmer herum, ohne Louisen zu bemerken, dann legt er den Hut auf den Tisch, und seht die Laterne nieder,

Miller. Hier ist sie auch nicht! Dier wieder nicht,
— Durch alle Gassen bin ich gezogen, bei allen Bes
kannten bin ich gewesen, auf allen Thoren bed ich ges
fragt — Wein Kind hat man nirgends gesehen! (Rach
einigem Stillschweigen.) Gedult, armer unglücklicher Bater! Warte ab, bis es Morgen wird. Vielleicht
kommt deine Einzige bann ans Ufer geschwommen. —
— Gott! Wenn ich mein Derz zu abgöttisch an
diese Tochter hing? — Die Strafe ist hart. Himmlis
scher Bater, hart! Ich will nicht murren, himmlischer Bater, aber die Strafe ift hart! (Er mirft fich gramvoll in einen Stubl.)

Louise (spricht ans bem Wintel.) Du thuft recht, ars mer alter Mann! Lerne bei Beit noch verlieren.

Miller (springt auf.) Bift bu, bg, mein Kind? Bift du? - Abet warum benn so einsam und ohne Licht?

Louise. Ich bin darum boch nicht einsam. Wenns fo recht ichwart wird um mich herum, hab' ich meine besten Besuchs

Miller. Gott bewahre bich! Nur ber Gemiffenes' wurm fcmarmt mit ber Gule. Sunber und bofe Geister fcheuen bas Licht.

Louife. Auch die Ewigkeit, Bater, die mit ber Seele ofne Gehilfen redet!

Miller. Kind! Kind! Was für Reben find bas? Lonise (steht auf und kommt vorwarts.) Ich hab' dinem harren Rampf gekämpse! Er weiß es, Bater! Gott gabimir Kraft! Der Kampf ift entschieden! Baster im manipflegt unser Geschlecht zurt und zerbrechlich zu neinen! Glaub' er bas nicht mehr! Bor einer Spinsne schütteln wir uns, aber bas schwarze Ungeheuer Ber we sung braden wir im Spaß'in die Armèl Diesses zur Nachricht, Bater! Geine Kouise ist luftig!

Miller. Sobre, Tochter! Ich wollte, bu beulteft. Du gefielft mir beffes.

Louife. Wie ich ihn überliften will, Bater! Wie

ich ben Tyrannen befrügen will! — Die Liebe istschlauser, als die Bosheit, und kühner — das hat er nicht geswußt, der Mann mit dem traurigen Stern — D! sie sind psissig, so lang sie es nur mit dem Kopf zu thun haben; aber sobald sie mit dem Herzen andiuden, wers den die Bbsewichter dumm — — Mit einem Eid ges dachte er seinen Betrug zu versiegeln! Eide, Bater, binden wohl die Lebendigen, im Tode schmilzt auch der Sakramente eisernes Band! Ferdinand wird seine Louise kennen! — Will er mir dies Billet besorgen, Water? Will er so hut seyn?

Miller. An wen, meine Tochter?

Louise. Seltsame Frage! Die Unendlichkeit und mein herz haben mit einander niche Raum genug für einen einzigen Gebanken an Ihn — Wenn hatt' ich benn wohl an sonst Jemand schreiben sollen?

Miller (unruhig.) Hore, Louise! Ich erbreche ben Brief!

Louise. Wie er will, Bater! - aber er wird nicht flug baraus werden. Die Buchstaben liegen wie Falte Lichname ba, und leben nur Augen ber Liebe.

Miller (liest.) "Du bift verrathen, Ferdinand!
— Ein Bubenstud ohne Beispiel zerriß den Bund uns rer herzen; aber ein schrecklicher Schwur hat meine Zunge gebunden, und bein Batet hat überott seine Horcher gestellt. Doch, wenn'bu Murt han, Geliebs ter! — Ich weiß einen dritten Ort, wo'lein Sipfchwur mehr bindet, und mobin ihm fein Sorcher geht." (Miller halt inne, und ficht ihr ernfthaft ine Gesicht.)

Louise. Warum fieht er mich, so an? Lef' er boch gang aus, Bater!

Miller. "Aber Muth genug mußt du haben, eis ne finstre Straße zu wandeln, wo dir nichts leuchtet, als deine Louise und Gott. — Ganz nur Liebe mußt du kommen, dabeim lassen alle deine Hossungen, und alle deine brausenden Wünsche; nichts kannst du brauschen, als dein Herz. Willst du — so brich' auf, wenn die Glocke den zwölsten Streich thut auf dem Karmeslierthurm. Vangt dir — so durchstreiche das Wort stark vor deinem Geschlechte, denn ein Mädchen hat dich zu Schanden gemacht." (Miller legt das Billet nies der, schant lange mit einem schwerzlichen sterren Blick vor sich hinaus, eudlich kehrt er sich gegen sie, und sagt mit leiz ser gebrochener Stimme.) Und dieser britte Ort, meine Tochter?

Louise. Er kennt ibn nicht, er kennt ibn wirklich nicht, Bater? — Sonderbar! Der Ort ist jum Finden gemablt. Ferdinand wird ibn finden.

Miller. hum! Rede beutlicher!

20uise. Ich weiß fo eben tein liebliches Wort bafur. — Er muß nicht erschrecken, Bater, wenn ich ibm ein bagliches neune. Dieser Ort — D warum bat die Linhe nicht Namen ersunden! Den schonsten batte for biefem gegeben. Der britte Ort, guter Bater — aber er muß mich ausreden laffen — ber britte Drt ift das Grab.

Miller (zu einem Seffel himmantend.) D mein Gott!

Kouise (geht auf ihn zu, und halt ihn.) Nicht doch, mein Bater! Das sind nur Schauer, die sich um das Wort herum lagern! — Weg mit diesem, und es liegt ein Brautbette ba, worüber der Morgen seinen goldnen Teppich breitet, und die Frühlinge ihre dunsten Guirlanden streuen. Nur ein heulender Sünder konnte den Tod ein Gerippe schelten; es ist ein holder niedlicher Knade, blübend, wie sie den Liebesgott mahsten, aber so anklisch nicht — ein stiller dienstbarer Genins, der der erschöpften Pilgerium Seele den Urm bietet über den Graden der Zeit, das Frenichloß der ewigen Herrlichkeit aufschließt, freundlich vielt, und verschwindet.

Miller. Was haft du vor, meine Anchter? — Du willst eigenmächtig Hand an dich legen.

Louise. Renn' er es nicht so, mein Bater! Eine Gesellschaft raumen, wo ich nicht wohl gelitten bin. — An einen Ort vorausspringen, ben ich nicht länger miffen kann — Ift benn bas Sunde?

Miller. Seibsmord ist die abschenlichste, mein Kind!—Die einzige, die man nicht mehr berguen kann, weil Tod und Missethat zusammenfallen....

Lami fe (bleibt fart fteben.) Entfestich! - Mber fo

raich with es boch nicht gehn. Ich will in ben fluß fpringen, Bater, und im hinunterfinken Gott ben Allmachtigen um Erbarmen bitten!

Miller. Das heißt, du willst den Diebstahl ber reuen, sobald du das Gestohlene in Sicherheit weißt.

— Tochter! Tochter! Gib Acht, daß du Gottes nicht spottest, wenn du seiner am meisten vonnothen hast. D! es ist weit, weit mit dir gekommen! — Du hast dein Gebeth aufgegeben, und der Barmberzige zog seine Nand von bir!

Louise Sft Lieben denn Frevel, mein Bater?

Miller. Wenn du Gost liebst, wirst du nie bis zum Frevel lieben. — Du bast mich tief gebengt, meine Einzige! Tief, tief, vielleicht zur Grube gebengt. — Docht Ich will dir dein Herz nicht noch schwerer machen. — Tochter, ich sprach vorhin etwas. Ich glaubte allein zumsenn! Du hast mich beharcht! und warum sollt ich's noch langer geheim halten? Duwarst mein Abgott! Hore, Louise, wein du noch Platz sür das Gesühl eines Baters hast. — Du warst mein Abzehl eines Baters hast. — Du warst mein Abzehl eines Baters hast. — Du warst mein Abzehl eines Baters dast. — Du warst mein Nuch ich habe Alles zu verlieren! Du siehst, inein Haar sängt an grau zu werden! Die Zeit meb det sich allgemach bei mir, wo uns Bätern die Kapbtale zu statten kommen, die wir im Herzen unser Kimder aulegten, — Abillst du mich darum betrügen, Louis

je? Wirst bu dich mit Hab? und Gut beines Batere auf und davon machen?

Rouife (fußt feine Sand mit ber heftigken Ruhrung.) Rein, mein Bater I Ich gehe als eine große Schuldenerin aus ber Welt, und werbe in ber Ewigkeit nut Bucher bezahlen.

Miller. Gib Adu ob bu bich ba nicht verreche neft, mein Rind! (Gehr eruft und feierlich.) Werden wir uns dort wohl nach finden? -- Sieh! Bie du blag. wirft! - Weine Louffeibegreift es von felbst, daß ich fie in fener Belt nicht wohl mehr einholen fann, weil ich wicht fo frub babin eile:, wie fie. Chouse fturgt thm in den Arm, von Schapen ergriffen - Erndpact fie mit Jouer an feine Bruft und fabrt fort mit befchworender Stimme.) D Tochter! Tochter! Gefallone, vielleicht icon verlorne Tochter! Bebergige bas ernfthafte Bas terwort! 3ch fann nicht über bich machen. 3ch fann bir die Meffer nehmen, bu fannft bich mit einer Stricke Bor Gift fann ich bich bewahren, bu nadel tobten. tangt bieb mit, einer Schnur Perlen ermargen. — Louise - Louise - nur warnen kann ich bich noch. -Billft bu es barauf entommen laffen, daß bein trenloses Gautelbild auf ber schrecklichen Brude zwischen Beit und Ewigkeit pon bir meiche? - Billft burbich vor des Allwissenden Thron mit der Luge wagen; Deis netwegen, Schapfer, bin ich ba, menn beine ftrafbaren Augen ihre ficebliche Puppe fuchen? ...... Und wenn

biefer gerbrechtiche Gott beines Bebirns, jest Burm wie du, ju ben Fugen beines Bichters fich windet, beis ne gottlofe Zuverficht in biefem fcmantenben augenblid Lugen ftruft und beine betrogenen Soffnungen an die ewige Erharmung verweidt, die ber Elende fur fich felbit faum erfleben fann. - Bie bann? (Raddricti. der, lauter.) Die bann, Ungludfelige ? (Erhalt fie fefter, blidt fie eine Beile ftarr und burchbringenb an, bann verläßt er sie schnell.) Jate weiß ich wirhts mehr !-- (mit aufgehobener Rachte) ftebe bir, Gott Bichter! für biefe Sees le micht mehr. Tou' was in willfit. Bringe beinem schlanken Jungling ein Opfer- bag beine Teufel janche gen , und beine guten Engel juractreten. - Bieb bin! Lade alle beine Gunben auf, lade auch biefe, bie lets te, bie entfehlichste auf, und wenn bie Laft noch zu leicht ift, so mache mein Alirch bab Gewicht volltoms men. - Sier ift ein Meffer - burchftich bein Berg, und (indem et lantweinent fortfturgen will) bas Baterbera!

Louife (fpringt auf und eift ihm nach.) Halt! Salt! O mein Buter! — Daß bie Järflichkeit noch barbaris scher zwingt, als Eprannenwuth! — Was foll ich? Ich kann nicht! Was muß ich thun?

Miller. Wenn bie Ruffe beines Majors beis fer bremnen als bie Thranen beines Baters — flied! Louise (nach einem qualvollen Kampf mit einiger Fesftigleit.) Bater! Hier ift meine Hand! Ich will — Cott! Bott! Was thu'ich? Was will ich? Bater, ich schwene — Babe mir, mehr! Berbrecherinn, mohin ich mich neige! — Bater, es sen! — Ferdinand — Gott sieht herab! — Go zernicht' ich sein lettes Ges dachtnist. (Sie zerreißt ihren Brief.)

Miller (finizt ihr frendentfunken an den hals.) Das ist meine Tocheen! Blick auf! Um einen Liebhaber bist du leichter, dafür hast du einen glücklichen Bater gesmacht. Elnter Lachen und Meinen sie umarmend.) Kind! Kind, daß ich den Tag meines Lebens nicht werth war! Gott weiß, wie ich schlechter Mann zu diesem Engel gekommen bin! — Weine Louise, mein Himmelreich! D Gott! ich verstehe ja wenig vom Lieben, aber daß es eine Qual sepu muß, auszuhdren — so was begreif ich noch!

Louise. Doch hinweg aus dieser Gegend, mein Bater! — Weg von der Stadt, wo meine Gespielins nen meiner spotten, und mein guter Name dahin ist auf immerdar — Weg, weg, weit weg von dem Ort, wo mich so viele Spuren der verlorenen Geligkeit anres den. Weg, wann es möglich ist! —

Miller. Mabin du nur willft, meine Tochter! Das Brot unfers Herrgotts wachst überall, und Obren mird er auch meiner Geige bescheren. Ja! Laff anch Alles dahingehn. — Ich setze die Geschichte beines Grams auf die Lante, singe dann ein Lied von der Tochten, die, ihren Bater zu ehren, ihr herz zerriß —

wit betteln mit der Ballade von Thut zu That, and Bas Allmosen wird köstlich schmecken von den Haben der Weinenden.

# 3.wente Scene.

THE EVENT AND HEAD EN DESIRE

Louise (wird ihn querft gewahr, und wirft fich Millerntaut schreiend um ben Hale.) Goft! Da ift er! 3ch bin verloren!

Miller. Wo? Wer?

Louise Geigt mit abgewandtem Gesicht auf den Major, und brudt sich fester an ihren Bater.) Er! Er felbst! — Seb' er nur um sich, Bater — Mich bu erhiorden, ist er ba!

Miller (erblictibn, fahrt gurud.) Bas? Gie bier, Baron?

Ferdinand (fommt langfam naber, bleibt Louisen ges senuber stehn, und läßt den starren forschenden Blitt unf ihr ruben, nach einer pause.) Ueberraschtes Gewissen, Habe Dank! — Dein Bekenntniß ist schrecklich, aber schnell, und gewiß, und erspart mir die Folterung! — Suten Abend, Miller!

Miller. Aber um Gotteswillen! Bas wöllen Sie, Baron? Was führt Sie ber? Was foll biefer Ueb tfall? Ferdinand. Ich weiß eine Zeft, wo inan ben

Tag in feine Gefunden zerftudte, wo Gehufucht nach

mir fich an die Gewichte ber bhasynden Bandubr bing, und auf den Abersthing lauertes unter dem ich erscheis nen sollte. --- Bie kommtes, daß ich jest überrasche?

Willer. Geben Sie, geken Sie, Mgron! — Wenpnoch ein Funke von Menschlichkeit in Ihrem Herzen von genechlichkeit in Ihrem Herzen vorgeben, die der nicht erwürgen wollen, die Sie zu lieben vorgeben, kieben Sie die beiben, Sie keisen Mugendich läsger! Der Segen, war spri aus meisner Hütte, sobald Sie einen Kuß darein setzen. — Sie beben das Elend unter mein Dach, gerufen, wo sonst nur die Freude zu Zamse war. Sind Sie noch nicht zustweden? Wollen Sie auch in der Wunde noch wühs len, die Ihre unglückliche Bekanntschaft meinem einz zigen Kinde schlug?

Ferbinand. Munberlicher Bater, jest tomm' ich, ja, beiner Socien etwes Erfreuliches ju fagen!

Miller. Neue hoffnungen etwa zu einer neuen. Berzweifinng? - Geb', Ungludebote! Dein Geficht ichimpft beine Maare.

Kerdinand: Endlich iftnes erschienen, das, Biel meiner Hoffnungen! Lady Milford, das furchtbarfig hinderniß unfrer Liebe, flob diesen Augenblick aus dem Lande. Mein Bater billigt meine Wahl. Das Schicken stadt nach, und zu derfolgen. Unfre, glücklichen Sterne gehen auf. — Ich bin jeht da, mein gegebenes Wort einzuldsen, und meine Braut zum Altar abzus, holen.

Miller. Hörst bu ihn, meine Tochter? Hörst bu ihn sein Geschötte mit beinen geschuschten Hoffnungen treiben? D wahrlich, Baron! Es steht bem Berführer so schon, an seinem Berbrechen seinen Wit noch zu tigeln.

Ferdinand. Du glaubst, ich scherze? Ben meis ner Ehre nicht! Meine Aussage ist wahr, wie die Lie be meiner Louise, und heilig will self se hatten, wie sie ihre Eide — Ich kenne nichts Heiligers — Noch zweis felst du? Noch kein freudiges Erröthen auf den Wans gen meiner schnen Gemuhlinn? Sonderbar! Die Lüs ge muß hier gangbare Münze senn, wenn die Wahrs beit so wenig Glauben sinder. Ihr mistraut meinen Worten? So glaubt diesem schriftlichen Jenguis. (Ex wirst Louisen den Brief an den Munschall zu.)

Louife (schligt ihn auseinander) und finkt leichemklaß nieber.)

Miller fofine bus zw bemerten, jum Rajor.) Bas foll bas bebeuten, Baron? Ich verfiehe Sie nicht!

Fer binumb effite in Louisen bin.) Defis befs fer bat mich biefe verftanben!

Milker (fatt an ihr nieber.) D Gott! meine Tochster!

Berdinand. Bleich, wie der Tod! — Jett erft gefüllt sie mir, beine Tochter! So schon war sie nie, die fromme rechtschaffene Tochter — Mit diesem Leis chengesicht — — Der Othem des Weltgerichts, der den Firnis von jeder Lüge streift, hat jetzt die Schmins te verblasen, womit die Tausendkunstlerinn auch die Engel des Lichts bintergangen hat. — Es ist ihr schonsstes Gesicht! Es ist ihr erstes wahres Gesicht! Las mich es kuffen! (Er will auf sie zugehn.)

Miller. Zurud! Weg! Greife nicht an bas Ba= terherz, Knabe! Bor beinen Liebkolungen konnt' ich fie nicht bewahren, aber ich kann es vor deinen Mishand= lungen.

Kerdinand. Was willst du, Grautops? Mit dir hab' ich nichts zu schaffen. Menge dich ja nicht in ein Spiel, das so offendar verloren ist — oder bist du auch vielleicht klüger, als ich dir zugetraut habe? Hast du bie Weisheit beiner sechszig Jahre zu den Buhlschaften deiner Tochter geborgt, und dies ehrwürdige Haar mit dem Gewerd eines Kupplers geschändet? — D! wenn das nicht ist, unglücklicher alter Mann, lege dich nieder, und kird — Noch ist es Zeit. Noch kannst du in dem süßen Taumel entschlasen: Ich war ein glücklicher Vater! — Einen Augendlick später, und du schlederst die gistige Natter ihrer höllischen Heimat zu, verstuchst das Geschenk und den Geber, und fährst mit der Gotteskästerung in die Grube. (In Louisen.) Sprich, Unglückslige! Schriedst dur diesen Brief?

Miller (wannent zu Louisen.) Um Gotteswillen, Tochter! Bergif nicht! Bergif nicht!

Louise. D biefer Brief, mein Bater! -

Ferdinand. Daß er in die unrechten Sande fiel?—Gepriesen sei mir der Zufall, er hat größere Thaten gethan, als die klügelnde Bernunft, und wird besser stehn an jenem Tag, als der Witz aller Weisen. — Zusfall, sag' ich? — D die Porsehung ist dabei, wenn Sperlinge-fallen, warum nicht, wo ein Teufel entslardt werden soll? — Antwort wilk ich! — Schriebst du diesen Brief?

Miller (feitwarts zu ihr mit Beschwörung.) Stands haft, meine Tochter! Nur noch bas einzige La, und Alles ift übermunden.

Berbinand. Ausig! Lusig! Auch der Bater betrogen! Alles betrogen! Mun sieb, wie sie da stebt, die Schändliche, und selbst ihre Junge nun ihrer letzten Lüge den Geborsam auffündigt! Schwöre bei Gott! Bei dem fürchterlich Wahren! Schriebst du diesen Brief?

Louise (nach einem qualvollen Kampf, worinn fie burch Blide mit ihrem Bater gesprochen hat, fest und entcheidend.) Sch schrieb ihn !

Ferdinand (bleibt exicrocen ftehn.) Louise! — Rein! So mahr meine Seele leht! Du lügst — Auch bie Unschuld bekennt sich auf der Folterbank zu Freweln, die sie nie begieng — Ich fragte zu heftig — Nicht wahr, Louise? — Du bekanntest nur, weil ich heftig fragte?

Louise. 3ch bekannte, mas mahr ift!

Ferbinand. Rein, sag' ich! Rein! Nein! Du schriebst nicht. Es ist deine hand gar nicht — Und ware sie's, warum sollten handschriften schwerer nachs zumachen senn, als herzen zu verderben? Rede mir wahr, Louise! — Oder nein, nein, thu' es nicht, du könntest Ja sagen, und ich war' verloren. — Eine Lüsge, Louise! eine Lüge! — D — wenn du jetzt eine wüstest, mir hinwarfest mit der offenen Engelmiene, nur mein Ohr, nur mein Auge aberredetest, dieses herz auch noch so absicheulich täuschtest — D Louise! Alle Wahrheit mochte dann mit diesem hauch aus der Schöpfung wansdern, und die gute Sache ihren starren Hals von nun an zu einem hösischen Buckling beugen! (Mit scheuem bebendem Lon.) Schriebst du diesen Brief?

Louife. Bei Gott! Bei bem fürchterlich Wahs ren! Ja! -

Ferdinand (nach einer Pause, im Ausbruc bestiefften Schmerzes.) Weib! Weib! — Das Gesicht, mit dem du jest vor mir stehst! — Theile mit diesem Gessicht Paradiese aus, du wirst selbst im Reich der Bersdammniß keinen Käuser sinden — Wußtest du, was du mir warst, Louise? Unmöglich! Nein! Du wußtest nicht, daß du mir Alles warst! Alles! — Es ist ein armes verächtliches Wort, aber die Ewigkeit hat Mübe, es zu umwandern; Weltssteine bollenden ihre Bahnen darin. — Alles! und so frebelhast damit zu spielen — D es ist schrecklich! —

Lonife. Sie haben mein Geständniß, Herr von Walter! Ich habe mich selbst verdammt! Geben Sie nun! Verlassen Sie ein haus, wo sie so ungludlich waren.

Ferdinand. Gut! Gut! Ich bin ja enhig — rushig, sagt man ja, ist auch ber schaudernde Strich Landes, worüber die Pest ging — ich bins (nach einisgem Nachdenken.) Noch eine Bitte, Louise — die lette! Mein Kopf brennt so sieberisch! Ich branche Kühlung Willst du mir ein Glas Limonade zurecht machen? Eouise geht ab.)

#### Dritte Gcene

#### Kerbinand und Miller.

(Beibe gehen, ohne ein Bort ju reden, einige Panfen lang auf den entgegongesetten Seiten des Zimmers auf und ab.)

Miller. (bleibt endlich stehen und betrachtet den Mas for mit trauriger Miene.) Lieber Baron, kann es 36s ren Gram vielleicht mindern, wenn ich Ihnen gestehe, daß ich Sie herzlich bedaure?

Ferdinand. Lag er es gut fenn, Miller! (Bie ber einige Schritte.) Miller, ich weiß nur kaum noch, wie ich in sein Haus kam - Bas war die Beranlassung?

Miller. Wie, herr Major? Sie wollten ja Lets tion auf der Fibte bei mir nehmen? Das wiffen Sie nicht mehr?

Ferdinand (raid.) Ich fah feine Tochter! (Wiesberum einige paufen.) Er hat nicht Wort gehalten, Freund! Wir aktordirten Rube für meine einsame Stunden. Er betrog mich, und verkaufte mir Scorspionen. (Da er Millers Bewegung sieht.) Nein! erschrick nur nicht, alter Mann! (Gerührt an seinem hale.) Du bist nicht schuldig!

Miller (bie Augen wischenb.) Das weiß ber alls wiffende Gott!

Ferdinand (aufs Neue hin und her, in duftres Grübeln versunten.) Seltsam, o unbegreislich seltsam spielt Gott mit und! An dunnen unmerkbarn Seisen bängen oft fürchterkiche Gewichte. Wüßte der Mensch, daß er an diesem Apfel den Tod essen sollte. — Hum! — Wüßte er daß? (Heftiger auf und nieder, dann Millers Hand mit starter Bewegung fassend.) Mann! Ich bezahlte dir dein Bischen Flote zu theuer — — und du gewinnst nicht einmal — auch du verlierst vielleicht Alsles. (Goprest von ihm weggehend.) . Unglückseiges Sidtenspiel, das mir nie hätte einfallen sollen! —

Miller (sucht seine Ruhrung zu verbergen.) Die Lis monade bleibt auch gar zu lang aus. Ich benke, ich sehe nach, wenn Sie mirs nicht übel nehmen.

Ferdinand. Es eilt nicht, lieber Miller! (Bor sich hinmurmeint) Zumal fur den Bater nicht — Bleib er nur — Was hatt' ich doch fragen wollen? — Ja! Ist Louise seine einzige Tochter? Sonst hat er keine Kinder mehr?

Miller (warm.) Habe sonst keins mehr, Baron!
— Wünsch mir auch keins mehr. Das Madel ist just so recht, mein ganzes Baterherz einzustecken — hab' meine ganze Baarschaft von Liebe an der Tochter schon zugesetzt.

Ferdinand (heftig erschüttert.) Sa! - Ceh' er boch lieber nach beng Trant, guter Miller! (Miller geht ab.)

## Bierte Scene.

## Ferbinand (allein.)

Das einzige Rind! — Fühlft du bas, Morber! Das einzige, Morber! Horft du, bas einzige? — Und der Mann hat auf der großen Welt Gottes nichts, als sein Instrument und das einzige. — Du willft's ihm rauben?

Rauben ? — Rauben ben letten Nothpfenning einem Bettler? Die Krude gerbrochen vor die Fuge werfen bem Lahmen? Bie ? Dab' ich auch Bruft für

bas? - - Und wenn er nun hineilt, und nicht erwarten fann, die gange Summe feiner Freuden vom Geficht diefer Tochter herunter zu gablen, und bereins tritt, und fie ba liegt, die Blume - welf - tobt gertreten muthwillig, die lette, einzige, unuberschwenkliche hoffnung. - Sa! Und er ba fteht vor ihr, und ba fteht, und ihm die gange Natur ben les bendigen Dbem anhalt, und fein erftarrter Blid bie entvolkerte Unendlichkeit fruchtlos burchwandert, Gott fucht, und Gott nicht mehr finden fann, und leer gurudfommt. - Gott! Gott! Aber auch mein Bas ter hat biefen einzigen Gohn - ben einzigen Gobn; boch nicht den einzigen Reichthum. - (Nach einer Paufe.) Doch wie? Bas verliert er benn? Das Dadchen, dem Die heiligsten Gefühle ber Liebe nur Puppen mas ren, wird es ben Bater gludlich machen tonnen? -Es wird nicht! Es wird nicht! Und ich verdiene noch Dank, daß ich die Natter zertrete, ehe fie auch noch den Bater verwundet.

### Fünfte Scene.

Miller, ber gurud fommt, und Ferbinanb.

Miller. Gleich follen Sie bedient fenn, Baron!
- Draufen fitt bas jarme Ding, und will ju fich

Tobe weinen. Sie wird Ihnen mit ber Limonade auch Ahranen zu trinfen geben.

Ferbinand. Und wohl, wenns nur Thrängn waren! — Weil wir vorhin von ber Musik spras chen, Miller! (Eine Borse ziehend.) Ich bin noch sein Schuldner.

Miller. Wie? Was? Geben Sie mir, Baron! Wofur halten Sie mich? Das steht ja in guter hand. Thun Sie mir boch ben Schimpf nicht an, und find wir ja, wills Gott, nicht bas letztemal bei einander.

Ferdinand. Ber tann das wiffen? Rebm' er nur. Es ift fur Leben und Sterben.

Miller (lachend.) D besmegen, Baron! Auf ben Sall, bent' ich, fann man's magen bei Ihnen.

Ferdinand. Man magte wirklich. — hat er noch nie gehört, baß Junglinge gefallen find — Mads chen und Junglinge, die Kinder der hoffnung, die Luftschlöffer betrogener Bater. — Was Wurm und Alter nicht thun, kann oft ein Donnerschlag ausrichs ten. — Auch seine Louise ist nicht unsterblich.

Miller. Ich hab' fle von Gott.

Ferdinand. Hor' er. — Ich fag' ihm, fie ift nicht unsterblich. Diefe Tochter ift sein Augapfel. Er hat fich mit Berz und Seel' an diese Tochter geshängt. Sei er vorsichtig, Miller! Mur ein verzweisfelter Spieler setz Alles auf einen einzigen Wurf. Eisnen Waghals nennt man ben Auufmann, der auf ein

Schiff sein ganzes Bermögen ladet. — Hor' er, bent' er der Warnung nach! — Aber warum nimmt er sein. Gelb nicht?

Miller, Was, herr? Die ganze allmächtige Borfe? Bohin benten Guer Gnaben?

Fer binand. Auf meine Schuldigkeit. — Da! (Er wirft ben Beutel auf ben Tifch, daß Golbstüde heraus-fallen.) Ich kann ben Quark nicht eine Ewigkeit so balten.

Miller. (bestürzt.) Was, beim großen Gott? Das klang nicht wie Silbergeld! (Er tritt jum Tisch, und ruft mit Entschen.) Wie, um aller himmel willen, Baron? Baron! Was sind Sie? Was treiben Sie, Baron? Das nenn' ich mir Zerstreuung! (Mit zusammengeschlagenen hinden.) hier liegt ja — oder bin ich verhext, oder — Gott verdamm mich! Da greif' ich ja das baare gelbe leibhafte Gottesgold. — Nein, Satanas! Du sollst mich nicht daran kriegen!

Ferdinand. hat er Alten ober Reuen getrynsten, Miller?

Miller (grob.) Donner und Wetter! Da schauen Sie nur bin! - Golb!

Ferdinand. Und was nun weiter?

Miller. Ins henters Namen — ich fage — ich bitte Sie um Gottes Christi willen — Golb!

Ferdinand. Das ift nun freilich etwas Merte murbiges!

Miller (nach einigem Stillschweigen zu ihm gehend, mit Empfindung.) Gnadiger Herr, ich bin ein schlichster gerader Mann, wenn Sie mich etwa zu einem Bubenftuck anspannen wollen; benn so viel Gelb läßt sich, weiß Gott, nicht mit etwas Gutem verdienen!

Ferdinand (bewegt.) Sei er ganz getroft, lies ber Miller! Das Geld hat er langst verdient, und Gott bewahre mich, daß ich mich mit seinem guten Gewissen dasur bezahlt machen sollte!

Miller (wie ein Halbnarr in die Hohe springend.) Mein, also! Mein! Mit des guten Gottes Wissen und Willen, mein! (Nach der Thur lausend, schreiend.) Weib! Tochter! Viktoria! Herben! (Jurnakommend.) Aber du lieber Himmel! wie komm' ich denn so auf einmal zu dem ganzen grausamen Reichthum? Wie verdien ich ihn? Lohn ich ihn? He?

Ferdinand. Richt mit feinen Mufifftunden, Miller! — Mit dem Gelobier bezahl'ich ihm (von Schawern ergriffen halt er inne) bezahl' ich ihm (nach einer Paufe mit Wehmuth) ben dreimonatlang ungludlichen Traum von seiner Tochter.

Miller (fast feine hand, bie er ftart bruck.) Gnabbiger herr! Baren Sie ein schlechter geringer Burgermann — (tasch) und mein Madel liebte Sie nicht: erstechen wollt' ich's, bas Madel (wieber beim Gelb, barauf niedergeschlagen.) Aber da hab' ich ja nun Alles,

und Sie nichts, und ba werd' ich nun bas gange Saus bium wieder herausblechen muffen? Deh?

Freund! — Ich reise ab, und in dem Land, wo ich mich zu setzen gedenke, gelten die Stempel nicht.

Muller (unterbessen mit unverwandten Augen auf bas Gelb hingeheftet, voll Entzudung.) Bleibts also mein? Bleibts? — Aber das thut mir nur leid, daß Sie versteisen. — Und wart, was ich jest auftreten will! Wie ich die Backen jest voll nehmen will! (Er sest den hut auf, und schießt durch das Zimmer.) Und auf dem Markt will ich meine Musikstunden geden, und Numero fünsse Oreikdnig rauchen, und wenn ich wieder auf den Oreikatzenplatz siese, soll mich der Teufel holen. (Will fort.)

Ferdinand. Bleib' er! Schweig' er! und ftreich' er fein Geld ein! (Rachdrudlich.) Rur diesen Abend noch schweig'-er, und geb' er, mir zu Gefallen, von nun an keine Musikstunden mehr.

Miller (noch hißiger, und ihn hart an der Beste sassend voll inniger Freude.) Und herr! meiner Tochter! (Ihn wieder loslassend.) Geld macht den Mann nicht — Geld nicht — Ich habe Kartosseln gegessen oder ein wildes huhn; satt ist satt, und dieser Rock da ist ewig gut, wenn Gottes liebe Sonne nicht durch den Ermel scheint. — Für mich ist das Plunder. — Aber

bem Mabel foll ber Segen bekommen; was ich ihr nur an ben Augen absehen tann, foll fie haben. -

Ferbinand (fallt rafd ein.) Stille, o ftille -

Miller (immer fenriger.) Und soll mir franzbfisch lernen aus dem Fundament, und Menuettanzen, und Singen, daß mans in den Zeitungen lefen soll; und eine haube soll sie tragen, wie die Hofrathstochter, und einen Kidebarri, wie sie's heisen, und von der Geigerstochter soll man reden auf vier Meilen weit. —

Ferdinand (ergreift feine Sand mit ber schredlichften Bewegung.) Richts mehr! Nichts mehr! Um Gottes willen, schweig' er stille! Nur noch heute schweig' er stille! bas sen ber einzige Dank, ben ich von ihm forbre.

## Sechste Scene.

Louise mit ber Limonade und bie Borigen.

Louise (mit rothgemeinten Augen und zitternder Stimme, indem fie dem Major das Glas auf einem Teller bringt.) Sie befehlen, wenn fie nicht ftark genug ift.

Ferdinand (nimmt bas Glas, fest es nieber, und breht fich rafc gegen Millern.) D bennahe hatt' ich bas vergeffen! — Darf ich ihn um etwas bitten, lieber Miller? Bill er mir einen Heinen Gefallen thun?

Miller. Taufend für einen! Bas befehlen? — Ferdinand. Man wird mich ben ber Tafel erwarten. Jum Unglud habe ich eine febr bofe Laune.

Es ift mir gang unmöglich, unter Menschen zu geb'n.
— Will er einen Gang thun zu meinem Bater, und mich entschulbigen? —

Louise (erschrickt, und fallt fcnell ein.) Den Gang - tann ja ich thun.

Miller. Bum Prafibenten?

Ferdinand. Richt zu ihm felbft. Er übergibt feinen Auftrag in der Garderobe einem Kammerdiener.

— Zu seiner Legitimation ist hier meine Uhr. — Ich bin noch da, wann er wieder kommt. — Er wartet auf Antwort.

Louife (febr angstlich.) Rann benn ich bas nicht auch beforgen?

Ferdinand (zu Millern, ber eben fort will.) Halt, und noch etwas! Dier ist ein Brief an meinen Bater, ber diesen Abend an mich eingeschlossen kam. — Biels leicht dringende Geschäfte. — Es geht in einer Besstellung bin. —

Miller. Schon gut, Baron!

Louise (hangt fic an ibn, in der entsestichften Bangig, teit.) Aber, mein Bater, dies alles tonnt' ich ja recht gut besorgen! —

Miller. Du bift allein, und es ift finftre Nacht, meine Tochter! (216.)

Ferdinand. Leuchte beinem Bater, Louise! (Bab, rend bem, daß fie Millein mit dem Lichte begleitet, tritt er jum Tifch, und wirft Gift in ein Glas Limonabe.) Ja!

Sie foll dran! Sie foll! Die obern Machte niden mir ihr schredliches Ja herunter, die Rache des Himmels unterschreibt, ihr guter Engel läßt sie fahren. —

#### Siebente Scene.

#### Ferdinand und Louise.

(Sie kommt langfam mit dem Lichte gurud, fest es nieder, und ftellt fic auf die entgegengesette Seite vom Major, das Gesicht auf den Boben geschlagen, und nur zuweilen furchtsam und verstohlen nach ihm herüber schies lend. Er steht auf der andern Seite, und sieht starr vor sich hinaus.)

(Großes Stillichweigen, bas biefen Auftritt anfundigen muß.)

Louise. Wollen Gie mich affompagniren, herr von Walter, so mach' ich einen Gang auf bem Fortes piano! (Gie bffnet ben Pantalon.)

(Ferdinand gibt ihr feine Antwort. Paufe.)

Louise. Sie find mir auch noch Revange auf bem Schachbret schuldig. Bollen wir eine Partie, Derr von Malter?

#### (Eine nene Paufe.)

Louise. Herr von Walter, die Brieftasche, die ich Ihnen einmal zu ftiden versprochen — Ich babe sie angefangen — Wollen Sie das Deffin nicht besehen?
(Wieder eine Pause.)

Louise. Dich bin febr elend!

Ferdinand (in ber bisherigen Stellung.) Das tonns te mahr fenn.

Louise. Meine Schuld ift es nicht, herr von Walter, daß Sie fo schlecht unterhalten werden!

Ferbinand (lacht beleibigend vor fich bin.) Denn was tannft bu fur meine blobe Befcheibenbelt?

Louise. Ich hab' es is mohl gemußt, daß wir jett nicht zusammen taugen. Ich erschrack auch gleich, ich bekenne es, als Sie meinen Nater verschickten. — Herr von Walter, ich vermuthe, diefer Augenblick wird uns beiben gleich unerträglich seyn. — Wenn Sie mir's erlauben wollen, so geh' ich, und hitte einige von meisnen Bekannten her.

Ferdinand. D ja boch, bas thu! Ich will auch gleich geb'n, und von den Meinigen bitten.

Louise (fieht ihn flugend an.) Herr von Walter! Ferdinand (febr bamifd.) Ben meiner Chre! Der gescheideste Einfall, den ein Mensch in dieser Lage nur haben kann. Wir machen aus diesem verdrüßlichen Onett eine Lustbarkeit, und rachen uns mit hilse ges wißer Galanterien an den Grillen der Liebe.

Louife. Sie sind aufgeraumt, herr von Walter! Berdinand. Gang außerordentlich, um die Anasben auf dem Markt hinter mir herzujagen! Rein! In Wahrheit, Louise! Dein Bepfpiel belehrt mich — Du soulfe meine Lehrerinn seyn. Thoren sind's, die von

١

ewiger Liebe schwaßen. Ewiges Einerley widersteht, Beränderung nur ist das Salz des Bergnügens. — Topp, Louise! Ich bin daben. — Wir hapsen von Roman zu Roman, mätzen uns von Schlamme zu Schlamme. — Du dahin — Ich dorthin — vielleicht, daß meine verlorne Ruhe sich in einem Bordell wieder sinden lässt — Bielleicht, daß wir dann nach dem lusstigen Wettlaus, zwen modernde Gerippe, mit der angesnehmsten Uederraschung von der Welt zum zwentenmal auf einander stoßen, daß wir uns da an dem gemeinsschaftlichen Familienzug, den kein Kind dieser Mutter verläugnet, wie in Romddien, wieder erkennen, daß Eckel und Scham noch eine Harmonie veranskalten, die der zärtlichsten Liebe unmöglich gewesen ist.

Louise. D Jüngling! Jüngling! Ungludlich bift bu schon; willft du es auch noch verdienen?

Ferdinand (ergrimmt burch die Jahne murmelnd.) Unglücklich bin ich? Wer hat bir das gefagt? Weib, du bift zu schlecht, um selbst zu empfinden — Womit kaunst du eines Andern Empfindungen wägen? — Uns glücklich, sagte sie? — Ha! dieses Wort konnte meisne Wuth aus dem Grabe rufen! — Unglücklich mußt'ich werden, das wußte sie. Tod und Berdammniß! Das wußte sie, und hat mich bennoch verrathen. — Siehe, Schlange! Das war der einzige Fleck der Bersgebung. — Deine Aussage bricht dir ben Hals — Bis jetzt konnt' ich beinen Frevel mit deiner Einfalt beschos

nigen, in meiner Berachtung warst du bennahe meiner Rache entsprungen. (Indem er hastlg bas Glas ergreift.) Alfo leichtsinnig warst du nicht — Dumm wurft du nicht — Du warft nur ein Teusel. (Er trintt.) Die Limonade ist matt, wie beine Geele — Bersuche!

Louise. D himmel! Richt umsonft hab' ich biefen Auftritt gefarchtet.

Ferdinand (gebieterifc.) Berfuche!

Louise (nimmt bas Glas etwas unwillig, und trinkt.)

Berdinand (wendet fic, fobald fie bas Glas an den Mund fest, mit einer ploglichen Erblaffung weg, und eift nach bem hinterften Winfel bes 3immers.)

Louise. Die Limonade ift gut.

Ferbinand (ohne fich umgutehren, von Schauern ges fcottelt.) Bobl bekomme!

Louise (nachdem fie es niebergefest.) D, wenn Sie mußten, Walter, wie ungeheuer Sie meine Seele bes leibigen!

Berbinand. Dum!

Louise. Es wird eine Zeit tommen, Balter! -Ferbinand (wieder vormarts tommenb.) D! Mit ber Zeit maren wir fertig.

Louise. 2Bo der heutige Abend schwer auf Ihr Herz fallen durfte —

Ferbinand (fangt an ftarter zu geben, und beuntus. higter zu merben, indem er Scharpe und Degen von fich wirft.)
Sute Nacht, herrendienft!

Louife. Mein Gott! Bie wird Ihnen?

Ferdinand. heiß und enge - Will mire ber quemer machen.

Louise. Trinken Sie! Trinken Sie! Der Trank wird Sie kuhlen.

Ferdinand. Das wird er auch gang gewiß - Die Dege ift gutherzig, boch! Das find alle!

Louise (mit bem vollen Ausbruck ber Liebe ibm in bie Arme eilend.). Das beiner Louise, Ferdinand?

Ferdinand (brudt fie von sich.) Fort! Fort! Diese sanften schmelzenden Augen weg! Ich erliege. Romm' in deiner ungeheuren Furchtbarkeit, Schlange, spring' an mir auf, Wurm! — Krame vor mir deine gräßliche Knoten aus, baume deine Wirbel zum himmel — So abscheulich, als dich jemals der Abgrund sah — Nur keinen Engel mehr — Nur jetzt keinen Engel mehr — Es ist zu spat — Ich muß dich zertreten, wie eine Natter, oder verzweiseln. — Erbarme dich!

Louise. D! Daß es so weit kommen mußte!
Fer din and (sie von der Seite betrachtend.) Dieses schone Werk des himmlischen Bildners — Wer kann das glauben? — Wer sollte das glauben? (Ihre hand fassend und emporhaltend.) Ich will dich nicht zur Rede stellen, Gott Schöpfer! — Aber warum denn dein Gist in so schonen Gefässen? — Rann das Laster in dies sem milden himmelsstrich fortkommen? — D es ift seltsam.

Louise. Das angubbren, und ichweigen gu muffen!

Ferdinand. Und die süße melodische Stimme — Wie kann so viel Wohlklang kommen aus zerriffenen Saiten? (Mit trunkenem Aug' auf ihrem Blid verweisend.) Alles so schön — so voll Sbenmaas — so gottlich volls kommen! — Ueberall das Werk seiner himmlischen Schäferstunde! Bey Gott! Als ware die große Welt mur entstanden, den Schöpfer für dieses Meisterstück in Laune zu seinen! — Und nur in der Seele sollte Gott sich vergriffen haben? Ist es möglich, daß diese empörende Mißgeburt in die Natur ohne Tadel kam? Indem er sie schnell verläßt.) Ober sah er einen Engel unter dem Meistel hervorgeben, und half diesem Irrstum in der Eile mit einem desto schlechtern Herzen ab?

Louise. D bes frevelhaften Eigensinns! Che er fich eine Uebereilung geftande, greift er lieber ben hims mel an.

Ferbinand (fturzt ihr heftig weinend an den hals.) Noch einmal, Louise! — Noch einmal, wie am Tage unsers ersten Ausses, da du Ferdinand stammeltest, und das erste, Du auf beine brennende Lippen trat — Deine Saat unendlicher unaussprechlicher Freuden schien in dem Augenblick wie in der Knospe zu liegen. — Da lag die Ewigkeit wie ein schoner Maitag vor unsern Ausgen; goldne Jahrtausende lhüpften, wie Braute, vor unsere Seele vorbep. — Da war ich der Gläckliche!

- Louise! Louise! Warum haft bu mir bas gethan?

Louise. Weinen Sie, weinen Sie, Walter! Ihre Wehmuth wird gerechter gegen mich seyn, als Ihre Entrustung. —

Kerdinand. Du betrugft bich. Das find ihre Thranen nicht - Richt jener warme wollaftige Than, ber in die Wunde ber Seele balfamisch fließt, und bas ftarre Rab ber Empfindung wieber in Sang bringt. Es find einzelne — talte Tropfen — bas schauerliche ewige Lebewohl meiner Liebe. (Kurchtbarfeierlich, indem er bie Sand auf ihren Kopf finten lägt.) Thranen um beine Seele, Louffe! - Thranen um bie Gottheit, die ihres unendlichen Wohlwollens bier verfehlte. fo muthwillig um bas berrlichfte ihrer Werte Fommt. - D mich baucht, bie gange Schopfung follte ben Flor anlegen, und uber bas Beispiel betreten fenn, bas in ihrer Mitte geschieht. - Es ift mas gemeines, bag Menschen fallen, und Paradiese verloren werben; aber wenn die Deft unter Engeln muthet, fo rufe man Trauer aus burth bie gange Ratur.

Louise. Treiben Sie mich nicht aufs außerfte, Walter! Ich habe Seelenstärke so gut wie eine — aber sie muß auf eine menschliche Probe kommen. Walter, bas Wort noch, und bann geschieben — Ein ent setzliches Schickfal hat die Sprache unster herzen vers wirrt. Durft ich ben Mund aufthun, Malter, ich

könnte dir Dinge fagen — ich könnte — — aber das harte Berhängniß band meine Zunge, wie meine Liebe, und dulben muß ich's, wenn du mich als eine gemeine Dete mißhandelft.

Ferdinand. Fühlft bu bich mohl, Louise? Louise. Wozu diese Frage?

Ferdinand. Sonft follte mir's leid um bich thun, wenn bu mit einer Luge von hinnen mußteft.

Louise. Ich beschwore Gie, Balter! -

Ferdinand (unter heftigen Bewegungen.) Rein! Mein! Bu satanisch mare diese Rache! Nein, Gott bewahre mich! In jene Welt hinaus will ich's nicht treiben. — Louise! Hast du ben Marschall geliebt? Du wirft nicht mehr aus diesem Zimmer gehen.

Louise. Fragen Sie, mas Sie wollen. 3ch antworte nichts mehr. (Sie fest fic nieber.)

· Ferdinand (ernster.) Gorge für beine unsterbeliche Seele, Louise! — hast du den Marschall geliebt? Du wirft nicht mehr aus biesem Zimmer geben.

Louise. Ich autworte nichts mehr.

Ferdinand (fällt in fürchterlicher Bewegung vor ihr nieber.) Louise! Haft bu ben Marschall geliebt? Che Dieses Licht noch ausbrennt — ftehst bu — vor Gott!

Louise (fahrt erschroden in die Hohe.) Jesus! Bas ift bas? — — und mir wird fehr übel. (Gie sinkt auf ben Seffel zurud.)

Ferdinand. Schon? - Ueber euch Weiber und

bas ewige Rathsell Die zärtliche Nerve halt Freve fest, die die Menschheit an ihren Wurzeln zernagen; ein elender Gran Arsenik wirft sie um. —

Louise. Gift! Bift! D mein herrgott!

Ferdinand. So furcht' ich. Deine Limonade war in der Solle gewurzt. Du haft sie dem Tod zu getrunken.

Louise. Sterben! Sterben! Gott, Allbarmhers ziger! Gift in der Limonade und sterben. — D meiner Seele erbarme bich, Gott der Erbarmer!

Berdinand. Das ift die hauptfache. Ich bitt' ihn auch barum.

Louise. Und meine Mutter — mein Bater — Beiland ber Welt! Mein armer verlorener Bater! Ik feine Rettung mehr? Mein junges Leben 4 und feine Rettung! Und muß ich jest schon dahin ?

Ferdinand. Reine Rettung, mußt jest ichon babin — aber fei rubig. Wir machen die Reise zw fammen.

Louise. Ferdinand auch du! Gift, Ferdinand! Bon bir? D Gott, vergieb es ihm — Gott ber Gnasbe, nimm bie Gunde von ihm —

Ferdinand. Sieh bu nach beinen Rechnungen - 3ch fürchte, fie fteben abel.

Louise. Ferdinand! Ferdinand! — D — Nun kann ich nicht mehr schweigen. — Der Tod — der Tod hebt alle Eide auf. — Ferdinand! — Himmel und Er, be hat nichts ungludseligers als bich! - Ich fterbe unschuldig, Ferdinand!

Ferdinand (erschrocken.) Was fagt fie ba? — Eine Luge pflegt man boch sonft nicht auf biese Reise zu nehmen?

Louise. Ich luge nicht — luge nicht — hab' nur einmal gelogen mein Lebenlang. — Sub! Wie das eiskalt durch meine Abern schauert — als ich ben Brief schrieb an ben Hofmarschall —

Ferdinand. Sa! biefer Brief! - Gottlob! Best hab' ich all' meine Mannheit wieder.

Louise (ihre Junge wird schwerer, ihre Finger fans gen an gichterisch zu zuden.) Dieser Brief — Haffe bich, ein entsetzliches Wort zu horen — Meine Hand schrieb, was mein Herz verdammte — bein Vater hat ihn biktirt.

Ferdinand (ftarr und einer Bilbfaule gleich, in lans ger todter Paufe hingewurzelt, fallt endlich wie von einem Donnerschlag nieder.)

Louise. D! bes kläglichen Migverstands — Fersbinand — Man zwang mich — vergieb — beine Louise hatte ben Tod vorgezogen — aber mein Bater — bie Gefahr — sie machten es listig.

Ferdinand (foredlich emporgeworfen.) Gelobet fei Gott! Roch fpur' ich bas Gift nicht. (Er reift ben De, gen heraus.)

Louise (von Somiche zu Somache fintent.) Beb! Bad beginnft bu? Es ift bein Bater -

Ferdinand (im Ausbrud ber unbaudigften Buth.) Morder und Mordervater! — Mit muß er, daß der Richter ber Welt nur den Schuldigen strafe. (Bill binaus.)

Louise. Sterbend vergab mein Eribser — Seil uber bith und ihn. (Gie ftirbt.)

Ferdinand (tehrt schnell um, wird ihre lette stersbende Bewegungen gewahr und fällt in Schmerz aufgelößt vor der Todten nieder.) Halt! Halt! Entspringe mir nicht, Engel des Himmels! (Er faßt ihre hand an, und läßt sie schnell wieder fallen.) Ralt, kalt und feucht! Ihre Seele ist dahin. (Er springt wieder aus.) Sott meiner Louise! Gnade! Gnade dem verruchtesten der Mörder! Es war ihr lettes Gebet! — Wie reigend und schon auch im Leichnam! Der gerührte Wärger ging schonend über diese freundlichen Wangen hin. — Diese Sanstmuth war keine Larve, sie hat auch dem Tod Stand gehalten. (Nach einer Pause.) Aber wie? Warum sühl' ich nichts? Will die Kraft meiner Jusgend mich retten? Undankbare Mühe! Das ist meine Meinung nicht. (Er greift nach dem Glase.)

### Legte Scene.

Ferbinand. Der Präsibent. Wurm und Bebiente, welche alle vor Schrecken ins Zimmer sturzen, barauf Miller mit Bolf und Gerichtsbienern, welche sich im Hintergrund sammeln.

Prasi bent (ben Brief in ber hand.) Sohn, was ist das? — Ich will doch nimmermehr glauben. —

Ferdinand (wirft ihm bas Glas vor die guße.) So fieh, Mbrder!

Prafibent (taumelt hinter fic. Alle erstarren. Gine foredliche Paufe.) Wein Sohn! Warum hast bu mir bas gethan?

Ferdinand (ohne ihn anzusehen.) Dia freilich! Ich hatte den Staatsmann erst horen sollen, ob der Streich auch zu seinen Karten passe? — Fein und bewundernes werth, ich gesteh's, war die Finte, den Bund unsrer Herzen zu zerreißen durch Cifersucht. — Die Rechenung hatte ein Meister gemacht, aber schade nur, daß die zurnende Liebe dem Draht nicht so gehorsam blieb, wie deine bolzerne Puppe.

Prafibent (fucht mit verdrehten Augen im gangen Kreis herum.) Ift hier piemand, ber um einen troftlosfen Bater weinte?

Miller (hinter ber Scene rufenb.) Last mich hinein! Um Gotteswillen! Last mich!

Ferdinand. Das Madchen ift eine heilige far fie muß ein Anderer rechten. (Er bfinet Millern bie Thure, ber mit Bolt und Gerichtsbienern hereinsturgt.)

Miller (in der furchterlichten Angst.) Mein Kind! Mein Kind! — Gift, schreit man, sei hier genommen worden. — Meine Tochter! Wo bist du?

Ferdinand (fuhrt ihn zwischen ben Prafibenten und Louisen's Leiche.) Ich bin unschuldig. — Danke bies fem bier.

Miller (fallt an ihr zu Boben.) D Jefus!

Ferdinand. In wenig Worten, Bater! — Sie fangen an mir kostbar zu werden. — Ich bin bubisch um mein Leben bestohlen, bestohlen durch Sie. Wie ich mit Gott stehe, zitt're ich; — doch ein Bosewicht bin ich niemals gewesen. Mein ewiges Loos falle, wie es will — auf Sie fall' es nicht. — Aber ich hab' eis nen Mord begangen, (mit surchtbar erhobener Stimme.) Einen Mord, ben du mir nicht zumuthen wirst all ein vor den Richter der Welt hinzuschleppen. Feierlich wälz' ich dir hier die größte gräßlichste Halfte zu: wie du damit zurecht kommen magst, siehe du selber. (Ihn zu Lussen hinführend.) Dier, Barbar! Weide dich an der entsetlichen Frucht deines Wises, auf dieses Gesicht ist mit Verzerrung dein Name geschrieben, und die Würgengel werden ihn lesen. — Eine Gestalt,

wie diese, ziehe den Borhang von deinem Bette, wenn du schläfft, und gebe dir ihre eiskalte Hand. — Eine Gestalt, wie diese, stehe vor deiner Seele, wenn du stirbst, und dränge dein lettes Gebet weg. — Eine Gestalt, wie diese, stehe auf deinem Grabe, wenn du auferstehst — und neben Gott, wenn er dich richtet. (Er wird ohnmächtig, Bediente halten ihn.)

Prafibent (eine schredliche Bewegung bes Arms gegen ben himmel.) Bon mir nicht, von mir nicht, Richter ber Welt, ford're biefe Seelen, von biefem!
(Er geht auf Burm zu.)

Burm (auffahrend.) Bon mir?

Prafident. Berfluchter, von bir! Bon bir, Sastan! — Du, bu gabft ben Schlangenrath — Ueber bich bie Berantwortung — Ich wasche die hande.

Wurm. Ueber mich? (Erfängt gräßlich anzu lachen.) Lustig! Lustig! So weiß ich doch nun auch, auf was für Art sich die Teufel danken. — Ueber mich, dumsmer Bosewicht? War es mein Sohn? War ich bein Gebieter? — Ueber mich die Verantwortung? Halbei diesem Anblick, der alles Mark in meinen Gebeisnen erkältet! Ueber mich soll sie kommen! — Jest will ich verloren seyn, aber du sollst es mit mir seyn. — Auf! Auf! Rust Mord durch die Gassen! Weckt die Justiz auf! Gerichtsbiener, bindet mich! Führt mich von hinnen! Ich will Geheimnisse ausbeden,

baß benen, die fie horen, die haut ichauern foll. (Will gehen.)

Prafident (balt ibn.) Du wirft doch nicht, Rasender? -

Wurm (flopft ihn auf die Schultern.) Ich werde, Kamerad! Ich werde. — Rasend bin ich, das ist wahr — das ist dein Werk — so will ich auch jetzt handeln, wie ein Rasender. — Arm in Arm mit dir zum Bluts gerüst! Arm in Arm mit dir zur Holle! Es soll mich kitzeln, Bube, mit dir verdammt zu seyn! (Er wird abgeführt.)

Miller (ber die ganze Zeit über, den Kopf in Louis fen's Schoos gesunten, in stummem Schmerz gelegen hat, steht schnell auf, und wirft dem Major die Borse vor die Füße.) Giftmischer! Behalt' dein verfluchtes Geld! — Wolltest du mir mein Kind damit abkaufen? (Er fturzt aus dem Zimmer.)

Ferdinand (mit brechender Stimme.) Geht ihm nach! Er verzweifelt. — Das Gelb hier soll man ihm retten. — Es ist meine fürchterliche Erkenntlichkeit. Louise! — Louise — Ich komme. — Lebt wohl. — Last mich an diesem Altar verscheiden. —

Prafibent (aus einer dumpfen Betaubung zu feinem Sohn.) Sohn! Ferdinand! Soll kein Blid mehr auf einen zerschmetterten Bater fallen? (Der Major wird neben Louisen niedergelaffen.)

Ferbinand. Gott bem Erbarmenden gehort bies fer lette.

Prafibent (in ber schredlichften Qual vor ihm nies berfallend.) Geschöpf und Schopfer verlaffen mich. — Soll kein Blid mehr zu meiner letten Erquidung fallen? —

Ferdinand (reicht ihm feine fterbenbe Sand.)

Prafibent (fieht ichnell auf.) Er vergab mir! (3u ben Andern.) Zett euer Gefangener! (Er geht ab, Gerichteblener folgen ibm, der Borhang fallt.)

#### 'Ueber bas

# gegenwärtige teutsche Theater.

Aus dem Burtembergifden Repertorium ber Literatur 1782.)

Der Geift bes gegenwartigen Jahrzehende in Teutich land zeichnet fich auch vorzüglich badurch von den vorigen aus, daß er bem Drama beinab in allen Provingen des Baterlands einen lebhaftern Schwung gab; und es ift merfwurdig, daß man noch nie fo oft Gee lengroße zu beflatschen, und Schwachheiten auszupfeis fen gefunden hat, als eben in diefer Epoche - Schabe, baf bies nur auf ber Bubne ift. Die Egyptier bestellten fur jebes Glied einen eignen Urgt, und ber Rrante gieng unter bem Gewicht feiner Merate ju Grunde - Bir balten jeder Leidenschaft ihren eige nen Benter, und haben taglich irgend ein ungludliches Opfer berfelben zu beweinen. Jede Tugend fin bet bei und ihren Lobredner, und wir icheinen fie uber ibrer Bewunderung ju vergeffen. Mich baucht, es verhalte fich bamit, wie mit ben unterirbifden Scha Ben in ben Gespenstermabrchen: Beschreiet ben

Geist nicht! ift die ewige Bedingung bes Beschmidrers. — Mit Stillschweigen erhebt man das Gold ein Laut über die Zunge, und hinunter finkt zehntaus send Klafter die Kiste.

Allerdings follte man benten, ein offener Spiegel bes menschlichen Lebens , auf welchem fich die geheims ften Bintelguge bes Bergens illuminirt und fredto gus rudwerfen, wo alle Evolutionen von Tugend und Las. fter, alle bie verworrenften Intriguen bes Glade, bie merfwurdige Detonomie ber oberften gurficht , Die fich im wirklichen Leben oft in langen Retten unabfehbar berliert, wo fage ich, biefes alles in fleinern Stachen und gormen aufgefaßt, auch bem ftumpfeften Muge aberfehbar ju Befichte liegt; - ein Tempel, wo ber mabre natutliche Apoll, wie einft zu Dobona und Delphos, goldne Dratel mundlich gum Bergen redet - eine folche Auftalt, mochte man erwarten, follte bie reinern Begriffe von Gludfeligfeit und Elend, um fo nachbrudlicher in bie Seele pragen, ale bie finnlis che Anschanung lebenbiger ist, benn nur Tradizion und Sentengen. Sollte fage ich - und mas folls ten bie Baaren nicht, wenn man ben Berfaufer bbe ret? Bas-follten jene Tropfen und Dulver nicht, wenn nur ber Magen bes Patienten fie verbaute, wenn nur feinem Gamm nicht baber edelte ? - Sozbiele Don Quixotes feben ihren eigenen Marrentopf aus bem Savopardentaften ber Rombbie guden, fo viele Tura

tuffes ihre Masten, fo viele Falftaffe ihre Sotnet; und boch beutet einer bem andern ein Efelsohr und beklaticht den witigen Dichter, ber feinem Rachbar eine folche Schlappe anzuhangen gewußt hat. malbe voll Ruhrung, Die einen gangen Schauplat in Thranen aufibsen, - Gruppen bes Entsetgens, unter beren Unblid die garten Spinnemeben eines bufteris fchen Rervenfufteme reiffen ; - Situationen voll fchmans fender Erwartung, die den leifern Ddem feffelt, und bas beklommene herz in ungewißen Schlagen wiegt, - Alles diefes, mas wirkt es denn mehr, als ein buns 'tes Farbenfpiel auf ber Blache, gleich bem lieblichen Bittern bes Sonnenlichts auf ber Belle. - Der gange himmel icheint in ber Fluth zu liegen, - Ihr fturzt euch wonnetrunken hinein, und - und tappt in falt Wenn ber teuflische Datbeth, bie falten . Waffer. Schweißtropfen auf ber Stirne, bebenden Fuges, mit binschauerndem Muge aus der Schlaffammer mantet, wo er die That gethan hat, - Welchem Buschauer laus fen nicht eiskalte Schauer durch die Gebeine? - Und -boch welcher Matbeth unter bem Bolte lagt feinen -Dofch aus bem Rleibe fallen, eh! er die That thut? oder feine Larve, wenn fie gethan:ift? - Es ift ja eben Ronig Dunkan nicht, den er zu verderben eilet. Werben barum weniger Marthen verführt, weil Sara Samfon ihren Behltritt mit Gifte buffet? Gifert ein einziger Chmam weniger ; weil der Mohr von Bente

big fich fo tragisch übereilte? Tyrannisirt etwa die Ronvenienz die Natur barum weniger, weil jene uns, naturliche Mutter nach der That renig, por euren Dhren bas rafenbe Gelächter trillert? - Glatlich genug, wenn eure Emilia, wenn fie fo verführerifch jammert, fo nachläßig schon babin finkt, so voll Delikateffe und Grazie ausrochelt, nicht noch mit fterbenben Reigen bie wollustige Lunte entgundet, und eurer tragischen Runft aus dem Stegreif hinter den Rouliffen ein bemus thigendes Opfer gebracht wird. Beinabe mochte man ben Marionetten: wieden bas Wort reben, und die Machiniften ermuntern, die Garrififden Ranfte in ibre holzerne Selben gu verpflangen, fo wurde boch bie Aufmerkamkeit des Publikums, die fich gewähnlichers. magen in den Inhalt, den Dichter und Spieler brita theilt, bon bem lattern jurudtreten, und fich mehr. auf bem erften verfammeln. Gine abgefeinte italienie, fche Iphigenia, bie uns vielleicht burch ein glutliches Spielnnach Aulis gezaubert hatto ; weiß mit einem schelmischen Blid burch die Maste ihr eigenes Zauberg werk wohlbebacht wieder gu gerftoren, Sphigenia und Aulis find meggehaucht, die Sympathie flirbt in ber Bewunderung ihrer Ermefferinn. Dir follten ja bie Reigungen des fconen Gpfcblechts que feiner Meiftes rinn bennen? Die bohe Elisabeth hatte eber eine Berlobung ihrer Majeffat, ole einen Zweifel gegen ihre: Schonbeit vergoben, 77 Sollte eine Altrice philosophie

fcher benten? Sollte biefe - wenn ber gall ber Aufopferung tanie - mehr auf ihren Ruhm aufferhalb ben Rouliffen, ale binter benfelben bedacht fenn? 3ch zweiste gewaltig. So lang bie Schlachtopfet ber Bolluft burch bie Tochter ber Bolluft gespielt werden, so lung die Scenen bes Jammers, ber Furcht und bes Schredens mehr bagu bienen, ben fcblanken Buchs, Die netten Sufe, Die Grazienwenbungen ber Spielerinn gu Martte ju tragen, mit einem Bort, fo lang bie Tranddie niehr die Gelegenheitsmacherinn verwöhnter Wollafte fpielen wuß - ich will weniger fagen - fo lang: bas Schauspielhaus weniger Schule, als Zeite vertreib ift - mehr bazu gebraucht wird, die eingabe menbe Langeweile zu beleben, unfreundliche Wintermichte ju betrügen, und bas große Geer unferer fufe Ten Duffigganger mit bem Gogauer ber Beisbeit, bem Papiergelb ber Empfindung, und galanten Boten gu bereichern, fo lang es mehr far bie Toilette und bie Schenfe arbeitet: fo lange magen immer unfere Theaterschriftfteller ber patriotifchen Gitelteit entfagen, Lehrer bes Bolfe zu fenn. Bevor bas Publis fum für feine Bufne gebilbet ift, burfte wohl fcwerlich die Bubne ibr Dubfifum bifben.

Aber baß wir auch hier nicht zu weit geben — baß wir bem Publitum nicht bie Jehler bes Dichters zur Laft legen. Ich bemerke zwei vorzügliche Moben im Drama, die gwei außersten Enben, zwischen welchen

Babrbeit und Ratur inne liegen. Die Menschen bes Peter Romeille find frostige Behorcher ihrer Leis benichaft - altfluge Debanten ihrer Empfindung. Den bedrangten Roberich bor' ich auf offener Buhne über feine Berlegenheit Borlefung halten, und feine Gemuthebewegungen forgfaltig, wie eine Pariferinn ihre Grimaffen vor bem Spiegel burchmuftern. Der leidige Unftand in Frankreich bat ben Naturmenschen verschnitten. - Ihr Rothurn ift in einen niedlichen Tangichuh vermandelt. In England und Teutschland (boch auch hier nicht fruber, ale bis Goethe bie Schleichhandler bes Geschmads über den Rhein gurudgejagt hatte) bedt man bet Natur ihre Bloge auf, vergrößert ihre Finnen und Leberflecten unter bem Sohlspiegel eines unbandigen Wiges, die muthwillis. ge Phantafie glubender Poeten lugt fie jum Ungeheuer und trommelt von ihr die ichandlichften Unetboten aus. Bu Paris liebt man bie glatten gierlichen Puppen, von denen die Runft alle fubne Natur binwegschliff. Man magt die Empfindung nach Granen, und schneidet bie Speisen, bes Beifts biatetisch vor, ben gartlichen Magen einer ichmachtigen Marquifin ju schonen; mir Deutsche muthen und wie die ftarte bergigen Britten fubnere Dofen gu, unfere Belben gleichen einem Goligt auf alten Tapeten, grob und gigantisch, fur bie Entfernung gemablt. Bu einer guten Ropie ber Matur gebort beibes, eine ebelmus

thige Ruhnheit, ihr Mart auszusaugen, und ihre Schwungfraft zu erreichen, aber zugleich auch eine fchuchterne Blodigfeit, um die großen Buge, die fie fich in großen Bandftuden erlaubt, bei Miniaturgemalden ju mildern. Wir Menfchen fteben bor bem Universum, wie die Ameife vor einem großen majes ftatischen Pallafte. Es ift ein ungeheures Gebaube, unfer Infeftenblick verweilet auf Diefem Flugel, und findet vielleicht diefe Gaulen, diefe Statuen übel ans gebracht; bas Auge eines beffern Befens umfaßt auch ben gegenüberftebenden Flugel, und nimmt bort Statuen und Gaulen gewahr, bie ihren Ramerabinnen hier fymmetrisch entsprechen. Aber ber Dichter mable får Ameifenaugen, und bringe auch bie andere Salfte in unfern Gefichtefreis verfleinert heruber; er bereite uns von ber harmonie bes Kleinen auf die harmonie bes Großen; von der Symmetrie des Theils auf die Symmetrie bes Gangen, und laffe uns legtere in ber erftern bewundern. Gin Berfeben in diefem Punkt ift eine Ungerechtigkeit gegen bas ewige Befen, bas nach dem unendlichen Umriß ber Belt, nicht nach einzel nen herausgehobenen Fragmenten beurtheilt fenn will.

Bei ber ge treuesten Kopie ber Natur, so weit unsere Augen fie versolgen, wird die Borsehung verlieren, die auf bas angefangene Werk in diesem Jahr hundert vielleicht erst im folgenden bas Siegel brudt.

Aber auch der Dichter fann fchufolos fenn, wenn

ber 3med bes Drama miglinget. Man trete auf bie Bubne felbft, und gebe acht, wie fich bie Gefcopfe ber Phantafie im Spieler verkorpern. Es find biefem zwei Dinge fchwer aber norhwendig. muß er fich felbft und die horchende Menge vergeffen , um in der Rolle ju leben; bann muß er wieders: um fich felbft und ben Buschauer gegenwartig benten; auf den Gefchmad bes legtern reflektiren, und bie Das tur maffigen. Behnmal finde ich das erfte, dem ameis ten aufgeopfert, und boch - wenn bas Benie bes Ufteurs nicht beibel ausreichen fann - mochte er ims merbin gegen biefes, jum Bortheil jenes verftoffen. Bon Empfindung jum Ausbruck ber Empfindung! berricht eben die schnelle, und ewig bestimmte Guesceffion, als von Wetterleuchten zu Donnerschlag, und bin ich bes Affettes voll, fo barf ich fo menia ben Rorper nach feinem Tone ftimmen, daß es mir viele mehr fcmer ja unmöglich werben burfte, den freintls ligen Schwung best legtern guruckjusalten. Der Schans! fpieler befindet fich einigermaaffen im Rall eines Nacht= mandlers, und ich beobachte zwifchen beiden eine mertwarbige Alehnlichkeit. Rann Der legtere bei einer. anscheinenben volligen Abwesenheit bes Bewuftfenns, in ber Grabedrube ber aufern Ginne, auf feis! nem mitternachtlichen Pfate mit der unbegreiflichften Bestimmtheit jeden Suftritt gegen bie Gefahr abmas gen, Die die großefte Geiftesgegenwart bes Wachenden

auffordern marbe. - Rann die Gewohnbeit feine Tritte fo munderbar fichern, tenn - wenn wir boch, um bas Phanomen zu erklaren, ju etwas mehr unfre Buflucht nehmen mußen - fann eine Sinnesbam. merung, eine superficielle und fluchtige Bewegung ber Sinne fb viel ju Stande bringen: marum follte ber Rorper, ber boch fonft die Seele in allen ibren Beranderungen fo getroulich begleitet, in biefem Falle fo zügellos über feine Linien fcmeifen, daß er ihren Ion mieftimmte? Erlaubt fich die Leibenschaft feine Extravagation (und bas tann fie nicht, wenn fie acht ift, und das foll fie nicht in einer gebildeten Geele) fo weiß ich gewiß, daß auch die Organe fich in kein Sollte bann bei ber großeften Monstrum verirren. Abwesenheit ber Perception, beren bie Ilufion ben Spieler nur fabig macht, nicht eben fo gut wie bort eine ummerkliche Wahpnehmung bes Gegenmartigen fortbauern, bie ben Spieler eben fo leicht an bem Ueberfpannten und Unanftandigen vorbei über die fcmale Brace der Wahrheit und Schonheit fahrt? 3ch febe bie Unmbglichkeit nicht. Singegen welcher Uebelftand auf ber andern Geite, wewn ber Spieler bas Bewuftfenn feiner gegenmartigen Lage forgfam und angftlich unterhalt, und bas fünftliche Traumbild burch bie Ibee ber wirflich ihn umgebenben Welt gernichtet. Schlimm får ibn, menn er weiß, daß vielleicht taus fend und mehr Umgen an jeder feiner Gebarben bans

gen, daß eben so viel Ohren jeden Laut seines Muns des verschlingen. — Ich war einst zugegen, als dieser unglückliche Gedanke: Man beobachtet mich! den zärtzlichen Romeo mitten aus dem Arms der Entzückung schlenderte. — Es war gerade der Eturz des Nachts wandlers, den ein warnender Juruf auf gaber Dachs spitze schwindelnd packt. — Die verborgene Gefahr war ihm keine — aber der steilen Höhe plöglicher Ansblick warf ihn tödtlich herunter. Der erschrockene Spiesler stand steif und albern — die natürliche Grazie der Stellung spitartete in eine Beugung, — als ob er sich eben ein Kleid wollte anmessen lassen. — Die Spanspathie der Zuschauer verpusse in ein Gelächter.

Gewöhnlich haben unfere Spieler für jede Gattung von Leidenschaft eine aparte Leidesbewegung einfindirt, die sie mit einen Fertigkeit, die zuweilen gar — dem Affekte porspringt, au den Mann zu bringen wissen. Dem Stolz sehlt das Kopfdrehen auf eine Uchsel, und das Ansteumen des Ellenbogens selten. — Der Jornstyt in einer geballten Fauft, und im Knirschen der Jähne. — Die Berachtung habe ich auf einem gewissen Theater ordentlicher Weise durch einen Stoß mit dem Fuße karakterisiren gesehen; — die Traurigkeit der Theaterheldinnen retirirt sich hinter ein weißgewaschesnes Schnupftuch, und der Schrecken, der noch am kurzesten wegkomunt, wirst sich auf dem nachsten dem besten Block seine Bürde, und dem Publikum einen

Stumper vom Salfe. Die Spieler farter tragifcher Rollen - und dieß find gewöhnlich bie Baffiften, bie Matabore ber Bahne pflegen ihre Empfindung murrs topfifch herzuganten, und ihre fchlechte Befanntichaft mit bem Uffect, ben fie wie einen Miffethater von uns ten auf rabern, mit einem Gepolter ber Stimme und ber Glieber gu überlarmen, wenn im Gegentheil bie fanften ruhrenden Spieler ihre Barflichfeit und Bebmuth in einem monotonifchen Gewimmer ichleifen bas bie Dhren gum Edet ermubet. Deflamation ift immet'bie erfte Rlippe, woran unfete mehreften Schaus fvieler icheitern, und Deklamation wirte finmer zwef Drittheile ber gangen Musion. Der Weg des Dhrs ift ber gangbarfte und nachfte ju unfein Bergen -Mufit hat ben rauben Groberer Bagbatt Bezwungen, wir Mengs und Korregto alle Datterbedfe Bergebenes erfcbopft hatten. Auch fommt es und leichter an bie beleidigten Angen ju ichließen, ale bie mighandelten Dhren mit Baumwolle ju berftopfen. \*)!

<sup>\*)</sup> Es ift noch die Frage, ob eine Rolle durch einen bloßen Liebhaber nicht mehr als durch einen Schauspieler ges winne? Bei dem letten wenigstens geht die Empfins dung so balb, als bei einem occupirten Prakticus in der heilfunft das Judicium über die Krantheit verloren. Es bleibt nichts zurück als eine mechantsche Fertigkett, eine Affectation, eine Koketterie mit den Grimassen den Leidenschaft.

Wenn denn nun freilich Dichter, Spieler und Publitum falliren, fo durfte leicht von der vollwichtigen Summe, die ein patriotischer Berfechter ber Buhne auf dem Papiere erhebt, ein garftiger Bruch gurud Sollte bas biefer verdienstvollen Unstalt eis nen Augenblid unfere Aufmerkfamkeit entziehen? Das Theater trofte fich mit feinen murbigern Schweftern, ber Moral und - furchtsam mage ich die Bergleis chung - ber Religion, die, ob fie ichon in beiligem Rleide tommen, uber bie Befledung bes bloben und ichmutigen Saufens nicht erhaben find. Berbienft genug, wenn bie und ba ein Freund ber Wahrheit und gefunden Ratur hier feine Belt wieder findet, fein eis gen Schidfal in frembem Schidfal vertraumt, feinen Muth an Scenen bes Leidens erhartet, und feine Ems pfindung an Situationen bes Unglude ubet. - Ein edles unverfalschtes Gemuth fangt neue belebende Marme vor dem Schauplat - beim robern Saufen fummt boch jum mindeften eine verlaffene Saite ber Menichbeit verloren noch nach.

## Der

## Spaziergang unter ben Einben.

(Mus bem Burtembergischen Repertorium 1782.)

Wollmar und Edwin waren Freunde, und wohnsten in einer friedlichen Einswelle beisammen, in welsche sie sich nus dem Geräusth der geschäftigen Welt zurüttgezogen hatten, hier in aller philosophischen Russe die merkwürdigen Schickfale ihres Lebens zu entswickeln. Edwin, der glückliche, umfaste die Welt mit frohherziger Wärme, die der trübere Wollmar in die Trauerfarbe seines Mißgeschicks kleidete. Eine Alslee von Linden war der Lieblingsplaz ihrer Betrachstungen. Einst an einem lieblichen Mayentag spaziersten sie wieder; ich erinnere mich folgendes Gespräsches:

Comin. Der Tag ift fo fchon - bie gange Ratur hat fich aufgeheitert, und Sie fo nachdeutend Wollsmar?

Bollmar. Laffen Sie mich. Sie wiffen es ift 'meine Urt, bag ich ihr ihre Launen verberbe.

Comin. Aber ift es denn moglich, den Becher ber Freude fo anzueckeln?

Wollmar. Wenn man eine Spinne barinn finbet - warum nicht? Geben Gie, Ihnen mablt fich jest die Natur wie ein rothwangiges Madchen amfeis nem Brauttag. Dir erscheint fie als eine abgelebte Matrone, rothe Schminte auf ihren grungelben Wangen, geerbte Demanten in ihrem Saar. Wie fie fich in biefem Sonntagsaufput belachelt! Aber es find abgetragene Rleiber und ichon hunderttaufendmal ge-Eben biefen grunen mallenden Schlepp trug fie icon por Deutalion, eben fo parfumirt, und eben fo bunt verbramt. Jahrtaufende lang verzehrt fie nur ben Abtrag bon ber Tafel bes Tobes, tocht fich Schminte aus ben Gebeinen ihrer eigenen Rinber, und flutt die Bermefung zu blendenden Flittern. Junger Menich . weifit du wohl auch , in welcher Befellichaft du vielleicht jeto fpagiereft? Dachteft bu je, daß bies fes unendliche Rund bas Grabmabl beiner Ahnen ift, daß dir die Winde, die dir die Wohlgeruche der Linden berunterbringen, vielleicht die gerftobene Rraft des Arminius in Die Mase blasen, bag bu in der erfrischenben Quelle vielleicht die germalenten Gebeine unfrer großen Beinriche tofteft? - Der Utom, ber in Plas tos Gebirne bem Gebanten ber Gottheit bebte, ber im Bergen bes Titus ber Erbarmung gitterte, judt viels leicht jebo ber viebischen Brunft in den Abern ber Gare

bandpale, oder wird in dem Mas einest gehenkten Saus biebs von den Raben zerftreut. Sie scheinen das luflig zu finden, Edwin?

Edwin. Bergeben Sie. Ihre Betrachtungen ers
offnen mir komische Scenen. Wie? wenn unsre Kors
per nach eben den Gesetzen wandetten; wie man von
unsern Geistern bebauptet? Wenn sie nach dem Tob
ber Maschine eben bas Amt fortsetzen mußten, das
sie unter den Befehlen der Seele verwalteten; gleichwie
die Geister der Abgeschiedenen die Beschäftigungen ihres vorigen Lebens wiederholen, quæ cura fuit vivis;
eadem sequitur tellure repostos.

Wollmar. So mag die Afche bes Apkurgus noch bis jezt und ewig im Dzean liegen!

Edwin. Hören Sie dort die zärtliche Philomele schlagen? Wie? Wenn sie die Urne von Tibulls Asche wöre, der zärtlich wie sie sang? Steigt vielleicht der erhabene Pindar in jenem Abler zum blauen Schirms dach des Horizonts, flattert vielleicht in jenem buhlens den Zephyr ein Atom Anakreons? Wer kann es wissen, ob nicht die Körper der Süstlinge in zarten Pusdersidchen in die kocken ihrer Gebieterinnen fliegen; ob nicht die Ueberbleibiel der Pucheter im bunderts jährigen Rost in die verscharrten Münzen gefesselt lies gen? Ob nicht die Leiber ber Polygraphen verdammt sind, zu Lettern geschmolzen oder zu Papier gewakt zu werden, ewig nun unter dem Oruck der Presse zu

åchzen, und den Unfinn ihrer Kollegen veremigen zu helfen? Sehen Sie Wollmar! Aus eben dem Relche, woraus Sie die bittre Galle schopfen, schöpft meine Laune luftige Scherze.

Bollmar. Edwin! Edwin! Wie Sie ben Ernft wieder mit lachelndem Wit übertunchen!— Lassen Sie mich fortsahren. Die gute Sache scheut die Besichtisgung nicht.

Edwin. Wollmar besichtige, wenn er glücklicher ist. Wollmar. O pfui! Da bohren sie gerade in die gefährlichste Wunde. Die Weisheit ware also eine waschhafte Mäcklerinn, die in jedem Hause schmarugen geht, und geschmeidig in jede Laune plaudert, bei dem Unglücklichen die Gnade selbst verläumdet, bei dem Glücklichen auch das Uebel verzuckert. Ein verdorbes ner Magen verschwätt diesen Planeten zur Holle, ein Glas Wein kann seine Teusel vergöttern. Wenn uns sie Launen die Modelle unser Philosophieen sind, — sagen Sie mir doch Cowin, in welcher wird die Wahrs beit gegossen? Ich fürchte Edwin, Sie werden weise sepn, wenn sie erst sinster werden.

Edwin. Das mocht' ich nicht um weise zu werben! Wollmar. Sie haben das Wort glücklich gesnannt. Wie wird man das Edwin? Arbeit ist die Besdingung des Lebens, das Ziel Weisheit, und Glücksseligkeit sagen Sie, ist der Preis. Tausend und abers mal tausend Segel fliegen ausgespannt, die glückliche

Infel zu fuchen im gestadlofen Meere, und biefes gob Sage mir boch bu Beifer, bene Bließ zu erobern. wie viel find ihrer, die es finden?, Ich febe hier eine Flotte im ewigen Ringe Des Bedurfniffes herumgewir belt, ewig von biefem Ufer foffend, um ewig wieder baran ju landen, ewig landend, um wieder davon ju Sie tummelt fich in ben Borbofen ihret Be ftogen. ftimmung, freugt furchtfam langs bem Ufer, Dro viant gu holen, und bas Tadelwert gu fliden, und fleuert ewig nie auf die Bobe bes Meeres. biejenigen, die heute fich abmuben, auf baf fie fic morgen wieder abmuben tonnen. Ich giebe fie ab, und die Summe ift um bie Salfte geschmolzen. Bie ber andere reift ber Strudel ber Sinnlichkeit in ein rubmlofes Grab. - Es find biejenigen, die bie gange Rraft ihres Dafenns verfdwenden , den Schweiß ber vorigen ju genießen. Dan rechne fie weg, und ein armes Biertheil bleibt noch gurudt. Bang und ichud. tern feegelt es ohne Rompag, im Geleit ber betruglis chen Sterne auf bem furchtbaren Dzean fort, icon flimmt wie weiffes Gewolf am Rande bes Sorizonis Die gludliche Rufte, Land ruft ber Steuermann, und fiebe! Gin elendes Bretteben berftet, bas lede Schiff verfinft hatt am Geftabe. Apparent tarl nantes in gurgite vanto. Dhumachtig fampft fich ber gefchilte fte Schwimmer jum Lande, ein Frembling in ber athe rifchen Bone fert er einfam umber, und fucht thranem

ben Auges seine nordische Heimat. So ziehe ich vößt der großen Summe eurer frengebigen Systeme eine Million nach der andern ab. — Die Kinder freuen sich dus den Harnisch der Männer, und diese weinen, daß sie nimmermehr Kinder sind. Der Stroni unserd Wissenst schlängelt sich rückwärts zu seiner Mündung, der Abend ist dämmerig wie der Morgen, in der nämlischen Nacht umarmen sich Aurora und Hesperus, und der Weise, der die Rauern der Sterblichkeit durchbresthen wöllte, sink abwärts, und wird wieder zum tans delnden Knaben. - Run Edwin! Rechtsertigen Sie den Topfer gegen ben Topf, antworten Sie Cowin!

Edwin. Der Topfer ift ichon gerechtfertigt, wenn ber Topf mit ibm techten fann:

Wollmar. Ummorten Gles -

Ebmin. Ich fage, wenn fie and bie Infel vers fehlt, fo ift boch bie Sabrt nicht verloten.

Wollmar. Etwa bas Auge an ben mablevischen Laubschaften zu weiden, die zur Rechten und Linken borbet fliegen? Edwin? Und barum in Sturmen bersum geworfen zu werden, barum in fpipigen Klippen vorbei zu zittern, barum in der wogenden Bufte eisnem breifachen Tode um ben Rachen zu schwanken! Reben Sie nichts mehr, mein Gram ift beredter als ihre Zufriedenheit.

Comin. Und foll ich barum bas Beilchen unter bie Suge treten, weil ich bie Rofe nicht erlangen tann?

Oder soll ich diesen Maptag verlieren, weil ein Ges witter ihn verfinstern kann? Ich schöpfe Heiterkeit unster der wolkenlosen Bläue, die mir hernach seine stürzt mische Langeweile verkurzt. Soll ich die Blume nicht brechen, weil sie morgen nicht mehr riechen wird? Ich werfe sie weg, wenn sie welk ist, und pflücke ihre junge Schwester, die schon reigend aus der Knospe bricht.—

Wollmar. Umfonft! Bergebens. ein Saamentorn bes Bergnugens fiel, (proffen ichon tausend Reime des Jammers. Wo nur eine Thranc der Freude liegt, liegen tausend Thranen ber Berzweiflung begraben. hier an der Stelle, wo der Mensch jauchste, frummten fich tausend fterbende Infecten. In eben bem Augenblid, wo unfer Entzuden jum himmel mirbelt, beulen taufend Fluche ber Berbammniß empor. Es ift ein betrugliches Lotto, Die , wenigen ampfeligen Treffer verschwinden unter ben agahllofen Rieten, Jeder Tropfe Beit ift eine Sterbe ininute det Frenden, jeder webende Staub ber Leinichenftein einer begrabenen Monne. Auf jeden Puntt .. im ewigen Universum hat der Tod sein monarchisches Siegel gedrudt. Auf jedem Atomen, lefe ich die troft lofe Aufichrift: Bergangen!

Ebwin. Und warum nicht gewesen? Mag jeder Lant ber Sterbegesang einer Seeligkeit senn — Er ift auch die Dynine ber allgegenwartigen Liebe — Wolf

mar, an diefer Linde fußte mich meine Juliette jum 'erstenmal.

Wollmar (heftig bavon gehend.) Junger Mensch! Unter bieser Linde hab' ich meine Laura verloren.

## Eine großmuthige Handlung aus ber neusten Geschichte.

7

(Aus dem Burtembergifchen Repertorium der Litteratur.)

Schauspiele und Romanen eröffnen und bie glangenoften Buge bes menschlichen Bergens; unfre Phantaffe wird entzundet; unfer Derg bleibt falt; wenige ftens ift die Blut, worein es auf diese Weise verset wird, nur augenblicklich und erfriert fure prattifche In bem nemlichen Augenblick, ba une bie Reben. schmudlose Gutherzigkeit bes ehrlichen Duffs bis beis nabe zu Thranen rubrt, ganten wir vielleicht einen anklopfenden Bettler mit Ungeftum ab. Wer weiß, pb nicht eben biefe gefunftelte Grifteng in einer ibea lischen Welt, unfre Existeng in ber wirklichen unter grabt? Bir schweben bier gleichsam um die zwei auf ferften Enden ber Moralitat, Engel und Teufel, und bie Mitte - ben Menschen - laffen wir liegen.

Gegenwartige Anckdote von zwen Teutschen - mit stolzer Freude schreib ich das nieder — hat ein uns abstreitbares Berdienst — fie ist mahr — Ich hoffe daß

fie meine Lefer marmer jurud laffen werbe, als alle Banbe bes Granbifon und ber Pamela.

Zwei Brüder — Baronen von Wemb, hatten fich beide in ein junges vortreffliches Fraulein von Werthe verlicht, ohne daß der eine um des andern Leidenschaft mußte. Beider Liebe war zärtlich und ftark, weil sie die erste war. Das Fraulein war schon, und zur Emststindung geschaffen. Beide ließen ihre Neigung zur ganzen Leidenschaft auswachsen, weil keiner die Gesfahr kannte, die für sein Herz die schrecklichste war — seinen Bruder zum Nebenbuhler zu haben. Beide versschonten das Mädchen mit einem frühen Geständniß, und so hintergiengen sich beibe, bis ein unerwartetes Begegniß ihrer Empfindungen das ganze Geheimniß entdeckte.

Schon war die Liebe eines jeden bis auf den boche ften Grad gestiegen, der ungluckeligste Affekt, der im Geschlechte der Menschen beinah so grausame Berwusstungen angerichtet hat, als sein abscheuliches Gegenstheil, hatte schon die ganze Flache ihres Derzens eins genommen, daß wohl von keiner Seite eine Ausopfesrung möglich war. Das Fraulein voll Gefühl für die traurige Lage dieser beiden Unglücklichen, wagte es nicht, ausschließend für einen zu entscheiden, und uns terwarf ihre Neigung dem Urtheil der brüderlichen Liebe.

Sieger in diesem zweiselhaften Rampfe der Pflicht und Empfindung, ben unfre Philosophen fo allezeit fertig entscheiden, und der praktische Mensch so lange sam unternimmt, sagte der ältere Bruder zum jüngern: "Ich weiß, daß du mein Mädchen liebst, seurig wie ich. Ich will nicht fragen für wen ein älteres Recht entscheidet. — Bleibe du hier, ich suche die weite Welt, ich will streben daß ich sie vergesse. Kam ich das — Bruder, dann ist sie dein, und der Himmelsegne deine Liebe! — Kann ich es nicht — nun dann, so geh auch du bin — und thu ein gleiches."

Er verließ gablings Teutschland, und eilte nach Solland - aber bas Bild feines Madchens eilte ibm nach. Fern von dem himmeloftrich feiner Liebe, aus einer Gegend verbannt, die feines Bergens gange Get ligfeit einschloß, in der er allein zu leben vermochte, erfrankte ber Ungludliche, wie bie Pftanze babin schwindet, die ber gewaltthatige Europaer aus bem mutterlichen Affen entführt, und fern von der milber Er erreichte ber ren Sonne in raubere Beete gwingt. zweifelnd Umfterdam, bort warf ihn ein bigiges fic ber auf ein gefährliches Lager. Das Bilb feiner Ein Bigen berrichte in feinen wahnfinnigen Traumen, feint Genefung hieng an ihrem Befite. Die Merste gwei felten für fein Leben, nur bie Berficherung, ibn feiner Beliebten wieder ju geben, rif ihn mubfam aus bin Armen des Todes. Ein manbelndes Gerippe, bas (1) fcredlichfte Bild bes gehrenden Rummerd fam @ in feiner Baterfladt an, - fchwindelte er uber bie Treppe feiner Geliebten, feines Brudere.

"Bruder, hier bin ich wieder. Was ich meinem Bergen zumuthete, weiß der im himmel - Mehr kann ich nicht."

Dhnmachtig fant er in bie Urme bes Frauleins.

Der jungere Bruder war nicht minder entschlossen. In menigen Bochen ftand er reisefertig da:

"Bruder, du trugst deinen Schmerz bis nach Holland. — Ich will versuchen ihn weiter zu tragen. Fahre sie nicht zum Altar, bis ich dir weiter schreis be. Rur diese Bedingung erlaubt sich die brüders liche Liebe. Bin ich glücklicher als du? — In Gotztes Namen so sen sie dein, und der himmel segne eure Liebe. Bin ich es nicht? — Run dann so mözge der himmel weiter über uns richten! Lebe wohl. Behalte dieses versiegelte Päcken, erbrich es nicht, bis ich von hinnen bin — Ich geh' nach Batavia"— Pier sprang er in den Magen.

Nalb entfeelt ftarrten ihm die hinterbleibenden nach. Er hatte den Bruder an Evelmuth übertroffen. Auf den zurückbleibenden fturmte die Liebe, und zusgleich der Schmerz über den Berluft des ebelften Manns. Das Serausch des fliebenden Wagens durchs bonnerte sein herz, Man besorgte für sein Leben. Das Fraulein — doch nein! Davon wird das Ende veben.

Man erbrach bas Paket. Es war eine vollgultige Verschreibung aller seiner teutschen Bestigungen, die ber Bruder erheben sollte, wenn es dem Fliehenden in Batavia gladte. Der Ueberwinder seiner selbst gieng mit hollandischen Kauffahrern unter Secgel, und kam gladlich in Batavia an. Wenige Wochen, so überssandte er dem Bruder folgende Zeilen:

Bier wo ich Gott bem Allmadtigen banke, bier auf der neuen Erde bent ich beiner, und unfrer Lies ben mit aller Wonne eines Martyrers. Die neuern Scenen und Schicfale haben meine Seele erweitert, Gott hat mir Kraft geschenkt, ber Freundschaft bas bochfte Opfer zu bringen, bein ift - Gott! bier fiel eine Thrane - bie lette - Ich hab' übermunden -Dein ift bas Fraulein. Bruder, ich habe fie nicht befigen follen, bas beißt, fie mare mit mir nicht aludlich gewesen. Wenn ihr je ber Gedante fame - fie mare es mit mir gewesen - Bruder -! Bruber -! Schwer malze ich fie auf beine Seele, Bere giß nicht, wie schwer fie bir erworben werden mußte Behandle den Engel immer, wie est ist beine june ge Liebe bich lehrt - Behandle fie als ein theures Bers machtnif eines Bruders, ben beine Urme nimmer umftriden werden. Lebe mohl. Schreibe mir nicht, wenn bu beine Brautnacht feierft. Meine Bunbe blutet noch immer. Schreibe mir wie gludlich bu

bift. — Meine That ift mir Burge, bag auch mich Gott in der fremden Welt nicht verlaffen wird."

Die Bermablung wurde vollzogen. Ein Jahr daus erte die feligste der Chen — Dann ftarb die Frau. Sterbend erft bekannte fie ihrer Bertrautesten das ungluchfeligste Geheimniß ihres Busens: fie hatte ben Entflobenen ftarker geliebt.

Beide Bruder leben noch wirklich. Der altere auf seinen Gutern in Tentschland, aufs neue vermählt. Der jungere blieb in Batavia, und gediche zum gluckslichen glanzenden Mann. Er that ein Gelübde, niesmalb zu heprathen, und hat es gehalten.

## Die Och aubuhne als eine moralische Anstalt betrachtet.

(Borgelefen bei einer öffentlichen Sigung ber Churfurftlichen beutschen Gesellschaft ju Mannheim im Jahr 1784.)

Ein allgemeiner unwiderstehlicher Sang nach bem Neuen und Außerordentlichen, ein Berlangen, fich in einem leidenschaftlichen Buftande ju fuhlen, bat, nach Sulzers Bemerkung, der Schaubuhne die Entstehung Erschöpft von ben bobern Unftrengungen bes Geiftes, ermattet von ben einformigen, oft nies berbrudenden Geschäften bes Berufe, und von Sinne lichfeit gefättigt, mußte der Mensch eine Leerheit in feinem Befen fuhlen, die bem ewigen Trieb nach Thas tiafeit zuwider mar. Unfre Natur, gleich unfabig, långer im Zustande bes Thiers fortzubauren, als bie feinern Arbeiten bes Berftandes fortgufegen, verlang= te einen mittleren Zustand, ber beibe wibersprechende Enden vereinigte, die barte Spannung ju fanfter Sarmonie berabstimmte, und ben wechselsweisen Uebers gang eines Buftanbes in ben andern erleichterte. fen Rugen leiftet überhaupt nur ber afthetische Sinn.

weisen Gesetzebers erstes Augenmerk seyn muß, unter zwo Wirkungen die höchste heraus zu kesen, so wird er sich nicht begnügen, die Neigungen seines Bolkes nur entwassnet zu haben; er wird sie auch, wenn es irgend nur möglich ist, als Werkzeuge höherer Plane gebrauchen, und in Quellen von Glückseligkeit zu verswandeln bemüht sepn, und darum wählte er vor allen andern die Bühne, die dem nach Thätigkeit dürstenden Geist einen unendlichen Kreis eröffnet, jeder Seclenskraft Nahrung giebt, ohne eine einzige zu überspansnen, und die Wildung des Perstandes und Herzens imit der edelsten Unterhaltung pereinigt.

Derjenige, welcher zuerst die Bemerkung machte, daß eines Staats sesteste Saule Religion sey — daß ohne sie Gesetze selbst ihre Kraft verlieren, hat viels leicht, ohne es zu wollen, oder zu wissen, die Schaus bahne von ihrer edelsten Seite vertheidigt. Eben diese Unzulänglichkeit, diese schwankende Eigenschaft der politischen Gesetze, welche dem Staat die Religion uns entbehrlich uncht, bestimmt auch den sittlichen Einssulse der Buhne. Gesetze, wollte er sagen, drehen sich nur um verneinende Pflichten — Religion dehnt ihre Berderungen auf wirkliches Handeln aus. Gesetze demmen unt Mirkungen, die den Zusammenhang der Gesellschaft, auslosen — Religion besiehlt solche, die ihn innigen machen. Iene herrschen nur über die ofs

fenbaren Meußerungen bes Willens, nur Thaten find ihnen unterthan - diefe fett ihre Gerithtebartet bis in die verborgenften Binkel bes Betgens fort, und berfolgt ben Gedanten bis an bie innerfte Quelle. Ge fete find glatt und gefchmeibig, manbelbar wie Laune und Leibenschaft - Religion bindet ftreng und ewig. Wenn wir nun aber auch vorausfeten wollten, was nimmermehr ift - wenn wit ber Religion biefe große Gewalt über jedes Mettichen Berg einraumen, with fie, ober fann fie ble gange Bildung Sollenden? -Religion, (ich trenne bier ihre politische Seite bon ih ter gottlichen) Religion wirft im Gangen-mehr auf ben finnlichen Theil Des Bolts - fie wirft vielleicht burch bas Ginnliche allein fo unfehlbar? Bre Rraft ift babin, wenn wir ihr biefes nehmen - and woburd wirft die Buhne? Religion ift bem großern Theile ber Menschen nichts mehr, wenn wir ibre Bilder, ihre Probleme vertilgen, wenn wir ihre Gemanice von Himmel und Solle gernichten - und boch find es nur Gemablbe ber Phantaffe, Rathfel obne Muftbfang, Schredbilber und Lodungen aus ber Berne. Berftarfung fur Religion und Gefete; wenn fie mit ber Schaubuhne in Bund treten, wo Unfchauung und lebendige Gegenwart ift, wo Lafter und Tugend, Glad. feligfeit und Glend , Thorheit und Beisbeit in taufend Gemalben faglich und mahr an bem Menschen vorübergeben, mo bie Borfebung ihre Rittel aufibet,

ihren Knoten vor feinen Augen entwickelt, wo bas menschliche Herz auf ben Foltern ber Leidenschaft seine Teisesten Regungen beichtet, alle Larven fallen, alle Schminke verfliegt, und die Wahrheit unbestechlich wie Rhadamanthus Gericht halt.

Die Berichtsbarkeit ber Buhne fangt an, mo bas Gebiet ber weltlichen Gefete fich endigt. Wenn bie Gerechtigkeit fur Gold verblinbet, und im Solde ber Lafter schweigt, wenn die Frevet ber Machtigen ihrer Dhnmacht spotten, und Menschenfurcht ben Urm ber Dbrigfeit bindet, übernimmt die Schaubuhne Schwerdt und Wage, und reift bie Lafter vor einen fchredlichen Richterftubl. Das gange Reich ber Phantafie und Gefchichte, Bergangenheit und Infunft fteben ihrem Bink 211 Gebot. Rufine Berbrecher, Die langft schon im Stanb vermodern, werden durch den allmachtigen Ruf ber Dicittunft jest vorgelaben, und wiedetholen jum icaneroblien Unterricht ber Nachwelt ein fehandliches Leben! Dhumachtig, gleich ben Schatten in einem Hoblfpleael mandeln Die Schrecken ihres Jahrhunderts bor unfern Mugen vorben, und mit wolluftigem Ents feben verfluchen wir ihr Gedachtniff. Wenn teine Moral mehr gelehrt wirb, teine Religion mehr Glauben findet, wenn tein Gefet mehr vorhanden ift, wird uns De dea noch anschauern, wenn fie bie Treppe bes Palaftes Befunter wantt, und ber Rinbermord jest gefcheben ift. Deilfame Schauer werben Die Denichbeit

ergreifen, und in der Stille wird jeder sein gutes Geswissen preisen, wenn Lady Matbeth, eine schrecklische Nachtwandlerinn, ihre Hande wascht, und alle Wohlgerüche Arabiens herbenruft, den häßlichen Mordsgeruch zu vertilgen. So gewiß sichtbare Darstellung mächtiger wirkt, als todter Buchstab und kalte Erzähslung, so gewiß wirkt die Schaubühne tiefer und daus der als Moral und Gesetze.

Aber bier unterftutt fie bie weltliche Gerechtige teit nur - ihr ift noch ein weiteres Feld geoffnet. Zaufend Lafter, die jene ungestraft bulbet, straft fie; taus fend Tugenden, wovon jene schweigt, werden von bet Buhne empfohlen. Dier begleitet fie die Beisbeit und bie Religion. Aus biefer reinen Quelle ichopft fie ibre Lehren und Mufter, und fleidet die ftrenge Pflicht in ein reipendes lodendes Gewand. Mit welch berrlichen Empfindungen, Entichluffen, Leibenichaften ichmallt fie unfere Geele, welche gottliche Ibeale ftellt fie uns gur Racheiferung aus! - Wenn ber gutige Muguft bem Werrather Cinna, ber ichon ben tobtlichen Spruch auf feinen Lippen zu lefen meint, groß wie feine Gots ter, die Sand reicht: "Lag und Freunde fenn Cinna!" - Ber unter Der Menge wird in dem Mugenblid nicht gern feinem Tobfeind bie Sand bruden wollen, bemt , gottlichen Romer ju gleichen ? - Wenn Frang bon Sidingen, auf bem Bege einen gurften zu guchtigen und fur fremde Rechte ju fampfen, unverlebens binter

fich ichaut, und ben Rauch auffteigen fieht von seiner Befte, wo Weib und Kind hulftos gurudblieben, und er - weiter zieht, Wort zu halten - wie groß wird mir ba ber Mensch, wie klein und verächtlich bas gesfürchtete unüberwindliche Schickfal!

Eben so häßlich, uls liebenswurdig die Augend, mablen sich die Laster in ihrem furchtburen Spiegel ab. Wenn der hülflose kindische Lear in Nacht und Ungelwitter vergebens an das Haus seiner Tochter pocht, wenn er sein weißes Haar in die Lüste streut, und den tobenden Elementen erzählt, wie unnatürlich seine Resgan gewesen, wenn sein wüthender Schmerz zuletzt in den schrecklichen Worten von ihm strömt: "Ich gab auch alles!" — Wie abscheulich zeigt sich uns da der Undant? Wie seierlich geloben wir Ehrsurcht und kinds liche Liebe! —

Aber ber Wirkungefreis ber Buhne behnt fich noch weiter aus. Auch ba, wo Religion und Gefetze es unster ihrer Burbe achten, Menschenempfindungen zu begleiten, ift sie für unsere Bildung noch geschäftig. Das Glud ber Gesellschaft wird' eben so sehr burch Thorheit als durch Verbrechen und Laster gestort. Eis ne Ersahrung lehrt es, die so alt ist als die Welt, daß im Gewebe menschlicher Dinge oft die gröften Gewichste an den kleinsten und zärtesten Fäden hangen, und, wenn wir Handlungen zu ihrer Quelle zurück begleiten, wir zehenmal lächeln mußen, ehe wir und einmal ents

seinen. Mein Verzeichnis von Bbsewichtern wird mie jedem Tage, den ich älter werde, kurzer, und mein Register von Thoren tollzähliger und länger. Wenn die ganze moralische Verschuldung des einen Geschlechstes aus einer und eben der Quelle hervorspringt, wenni alle die ungeheure Extreme von Lastern, die es jemals gebrandmarkt haben, nur veränderte Formen, nur hör here Grade einer Eigenschaft sind, die wir zuletzt alle einstimmig belächeln und lieben, warum sollte die Nastur bei dem andern Geschlechte nicht die nämlichen Wege gegangen sehn? Ich keine mir ein Seheimsniß, den Menschen vor Verschlimmerung zu bewahren, und dieses ist — sein Herz gegen Schwächen zu schützen.

Einen großen Theil dieser Wirkung konnen wir von det Schaubühne erwarten. Sie ist es, die der großen Rlasse von Thoren den Spiegel vorhält, und die taussendschen Formen derselben mit heilsamem Spott besschämt. Was sie oben durch Rührung und Schrecken wirkte, leistet sie hier, (schneller vielleicht und unsehlsbarer) durch Scherz und Satire. Wenn wir es unternehmen wollten, Lustspiel und Trauerspiel nach dem Maaß der erreichten Wirkung zu schätzen, so wurde vielleicht die Erfahrung dem ersten den Borrang geben. Spott und Verachtung verwunden den Stolz des Mensschen empsindlicher, als Verabscheuung sein Gewissen solltert. Vor dem Schrecklichen verkriecht sich unsere Feigheit, aber eben diese Feigheit überliesert uns dem

Stachel ber Satira: Gefet und Gewiffen fchuten uns oft får Berbrechen und Laftern - Lacherlichkeiten verdangen einen reigeman feinern Ginn, ben wir nirgente mehr ale vor bem Schauplat fben. Dielleicht abaß wir einen Freund, bewolfmachtigen nichnstee Sitten und unfpr Derg anzugrgifen, aber es toffet uns Mube, ihm ein einziges Ruchen zu vergeben. Unfere Berges hungen ertregen einen Auffehen und Richter, unfre Ungeten taum einen Zeugen. - Die Schaubuhne als lein tann unfere Schmachen betachen, weil fie unfrer Empfindlichkeit fchont, und ben fchuldigen Thoren nicht miffen will. Dhne roth ju werden, feben wir unfere Larve, aus ihrem Spiegel fallen, und danfen insgebeim für bie fanfte Ermahnung. 3. 4.3 Aber ihr großer Birfungefreis ift noch lange wicht geendigt. Die Schanbuhne if mehr ale jede ambere Affentliche Unffalt, bes Stuats eine Schule ber pratitifchen Weisheit, eini Wegweifer burch' bas burderliche Reben, ein unfebibarer Schluffel am bon geheimften 3te gangen ber menschlichen Geele. " Ich gebe gu? bag Eigenliebe und Abhartung bes Gewiffens nicht felten ifrerbefte Wirfung vernichten, daß fich noch taufenb Bafter mit frecher Stirne vor ihrem Spiegel behaup tent, taufendignte Gefühle vom talten Dergen bes Bus fchaners fruchtlos gurudfallen - ich felbft bin ber Deis unng; daß vielleicht Molieres Sarpagon noch keinen

Bucherer befferte, bag ber Gelbftmbrber Beverlei noil

wenige feiner Bruber von ber abicheulichen Spielfucht aurudigog, bag Rarl Moore ungindliche Ranbergefichichte bie Landstraffen nicht viel ficheret machen wirb - der wenn wir auch biefe große Birtung ber Schaus Babne einschranken, wenn wir fo ungerecht fenn wol-·len, fie gar aufzuheben - wie unendlich viel bleibt . noch von ihrem Ginfluß jurud ? Wenn fie bie Gum= me ber Lafter meber tilgt noch verminbert, hat fie uns nicht mit benfelben befannt gemacht? - Dit biefen Lafterhaften, Diefen Thoren muffen wir leben. Wir muffen ihnen ausweichen oder begegnen; wir muffen fie untergraben, ober ihnen unterliegen. Nett aber aberraschen fie uns nicht mehr. Bir find auf ihre Unschläge vorbereitet. Die Schanbufne bat une bas Befeimniß verrathen, fie ausfandig und unschablich gu machen. Sie jog bem Seuchter bie funftliche Rad-Te ab, und entbectte bas Des, womit uns Lift und Rabale umftricten. Betrug und Salichbeit rif fie aus frummen Labirinthen hervor, und zeigte ihr fchrede liches Angeficht bem Tag. Bielleicht, bag bie fterbende Sara nicht einen Wolluftling forectt, daß alle Gemalbe geftrafter Berführung feine Glut nicht ertalten, und baß felbit bie verschlagene Spielerinn biefe Wirtung ernftlich ju verbaten bebacht ift - gladlich genug, daß die ergiofe Unichulb jest feine Schlingen gennt, daß die Bubne fie lebrte, feinen Schwaren miftrauen, und bor feiner Mabetung gittern.

Nicht blos auf Menschen und Menschenkarafter. auch auf Schidfale macht une bie Schaububne auf. merkfam, und lehrt und bie große Runft, fie ju ertragen. 3m Gewebe unfere Lebens fpielen Bufall und Plan eine gleich große Rolle; ben legtern lenten mir, bem erftern mußen wir und blind unterwerfen. Gewinn genug, wenn unausbleibliche Berbangniffe und nicht gang obne Saffung finden, wenn unfer Muth, unfre Rlugbeit fich einft icon in abnlichen übten, und unfer Berg zu dem Schlag fich gehartet bat. Schaububne führt und eine mannichfaltige Scene menschlicher Leiden vor. Sie giebt uns funftlich in fremde Bedrangniffe, und belohnt uns bas augenblices liche Leiden mit wolluftigen Thranen, und einem herrs lichen Zuwachs an Muth und Erfahrung. folgen wir der verlaffenen Uriabne burch bas wies berhallende Maros, fleigen mit ihr in ben Sungers thurm Ugolinos hinunter, betreten mit ihr bas entfets liche Blutgerufte, und behorchen mit ihr die feierliche Stunde des Todes. Dier boren wir, mas unfre Seele in leifen Uhnungen fühlte, Die überraschte Natur laut und unwidersprechlich befraftigen. Im Gewolbt bes Towers verläßt den betrogenen Liebling die Gunft feis ner Roniginn. - Jest ba er fterben foll, entfliegt bem geangstigten Moor feine treulofe fophistifche Weisheit. Die Ewigkeit entlagt einen Todten, Geheimniffe gu offenbaren, die tein Lebendiger wiffen fann, und ber

fichere Bofewicht verliert feinen legten graflichen hins terhalt, weil auch Graber noch ausplaudern.

Aber nicht genug, bag und bie Bahne mit Schickfalen der Menschheit befannt macht, fie lehrt uns auch gerechter gegen ben Ungludlichen fenn, und nachfichtes voller über ihn richten. Dann nur, wenn wir bie Diefe feiner Bedrangniffe ausmeffen , burfen wir bas Urtheil über ihn aussprechen. Rein Berbrechen ift schandender, als das Berbrechen bes Diebs - aber mischen wir nicht alle eine Thrane bes Mitleids in unsern Berdammungespruch, wenn wir une in ben ichredlichen Drang verlieren, worin Eduard Rubberg die That vollbringt? - Gelbstmord wird auges mein als Krevel verabscheut; wenn aber, befturmt bon ben Drohungen eines mutenben Baters, befturmt bon Liebe, von der Vorstellung schrecklicher Rlofters mauren, Mariane bas Bift trinft, mer bon uns will der erfte fenn, der uber bem beweinenemurbigen Schlachtopfer einer verruchten Maxime ben Stal bricht? - Menschlichkeit und Dulbung fangen an ber berrichende Beift unferer Beit gu werben; ihre Strae Ien, find bis in die Gerichtsfale, und noch weiter in das Berg unfrer Fürften gedrungen. Bie viel Un= theil an diefem gottlichen Wert gehort unfern Bubnen? Gind fie es nicht, die ben Menschen mit bem Menfchen befannt machten, und bas geheime Rader. werk aufdeckien, nach welchem er handelt ?

Sine merkenirdige Llaffe von Menschen hat Ursasche, dankbarer als alle phrigen gegen die Buhne zu senn. Hier nur horen die Großen der Weltz, mas sie nie oder seiten horen — Pahrheit; was sie nie oder seiten feben, feben sie bier — den Menschen.

So groß und vielsach ist das Berdienst ber hesserp Buhne um die fittliche Bildung; kein geringenes gebuhrt ihr um die gange Aufflärung des Berstaudes. Eben hier in dieser höhern Sphäre weiß der große Ropf, ber feurige Patriot sie erst gang zu gebrauchen.

Er wieft einen Blick durch das Menichengeschlecht, vergleicht Bolter mit Boltern Jahrbunderte mit Zahrschnoterten, und findet, win Madisch die erfege Maffe des Bolts an Ketten des Wornrtheils und der Meinung gefangen liegt, die seiner Glackoligkeit ewig entwegensarbeiten — daß die reinern Stralon der Mahrheit nur wenige ein zelne Köpfe beleckton, welche den Keinen Gewinn vielleicht mit dem Aufwand eines ganzen Les bens erkauften. Abodurch faun der, weife Gallengeber die Nation derselben theilbaftig machen?

Die Schaubahne ift der gemeinschaftliche Kanal, in welchen von dem denkenden bessern Theile, des Bolts das Licht der Weisheit herunter strome, und von da aus in milberen Stralen durch den ganzen Stoat sich verbreitet. Michtigere Begriffe, geläuterte Grundsätze, reinere Gefühle fließen von hier durch alle, Adern des Bolts; der Rebel der Barbarei, des sussern Aber-

glaubens verfdwindet, bie Racht weicht bem fiegenden Unter fo vielen berrlichen Rruchten ber beffern Buhne will ich nur zwen auszeichnen. Wie allgemein fit nur feit wenigen Jahren die Duldung der Religio= nen und Geften geworben? - noch ehe uns Nathan Der Jude, und Salabin ber Saragene beschämten, und bie gottliche Lehre uns prebigten, daß Ergebenheit in Bott von unfrem Babnen über Gott fo gar nicht abbangig fen - ebe noch Joseph ber 3mente bie fürchterliche Syber bes frommen Saffes befampfte, pflanzte bie Schaubuhne Denfchlichkeit und Sanftmuth in unfer Berg, die abichenlichen Gemablde beidnischer Pfaffenwuth lehrten uns Religionshaß vermeiben - in dies fem fcredlichen Spiegel wufch bas Chriftenthum feine Bleden ab. Mit eben fo gladlichem Erfolge murben fich von ber Schaubuhne Jrrthumer ber Ergiebung betampfen laffen; bas Stud ift noch zu hoffen, wo biefes merkwardige Thema behandelt wird. Reine Ungelegenheit ift bem Staat burch ihre Folgen fo wichtig als biefe, und boch ift teine fo Preif gegeben, teine bem Bahne, bem Leichtfinn bes Bargers fo uneingeichrantt anvertraut, wie es biefe ift. Rur bie Schaus babne fonnte bie ungladfichen Schlachtopfer vernachläßigter Ergiebung in rahrenden erschatternben Gemablben an ihm vorüberführen; hier tonnten unfre Bater eigenfinnigen Marimen entfagen, unfre Dutter vernanftiger lieben lernen. Saliche Begriffe führen

bas befte Berg bes Erziehers irre; befto fchlimmer, wenn fie fich noch mit Methode bruften, und ben garten Schöfling in Philanthropinen und Gewäches Saufern foftematifch ju Grunde richten.

"Richt weniger ließen sich — verstünden es die Obers Baupter und Vormander des Staats — von der Schaus buhne aus, die Meinungen der Nation über Resisierung und Regenten zurechtweisen. Die geseiges bende Macht spräche hier durch fremde Symbole zu dem Unterthan, verantwortete sich gegen seine Alagen, noch ehe sie laut würden, und bekäche seine Zweisels sucht, ohne es zu scheinen. So gar Industrie und Erssudungsgeist konnten und würden vor dem Schauplate Feuer sangen, wenn die Dichtet es der Mühe werth hielten, Patrioten zu seyn, und der Staat sich herablassen wollte, sie zu horen."

Unmöglich kann ich bier ben großen Einfluß übergeben, ben eine gute ftebende Bahne auf ben Geift der Ration haben wurde. Rationalgeist eines Bolls nenne ich die Achnlichkeit und Uebereinstimmung seiner Meinungen und Neigungen bei Gegenständen, worüber eine andere Ration anders meint und empfinder. Mur der Schaubühne ift es möglich, diese Uebereinsstimmung in einem hoben Grad zu bewirken, weil sie bas ganze Gebiet bes menschlichen Wissens durchvandert, alle Situationen des Lebens erschöpft, und masse Wintel des Perzens hinunter leuchtet; weil sie

allen Stande und Rlaffen in fech wereinigt, und hen gebahnteffen Bes jum Berftand und jum Dergen bet. Denn imallen unfern Studen ein hauptzug berrichte, wenn unfre Dichter unter fich einig werben, und ginan feften Bund ju. diefem Endzweck; eruichten wollten menn ftrenge Auswahl ihre Arbeiten leftete, ihr Pinfel nur Boltsgegenftanben fich weihte - mit einem Mort, wenn wir es erlebten, eine Nationalbabne au haben, fo murben win auch eine Matjon. Das tettete Briechenland fo feft anginander? Bas, jog bas Bolt fo unwiderstehlich mach, feiner Bibbne? - Michts aus bere als ber vaterlandische Inhalt iber, Stude et ber griechische Geift, bos große übermaltigende Intereffe Des Stagts, ber befferen Menfchbeit, basin benfelbis den athmeters com in it The Property of

Noch ein Verdienst bat die Andre — ein Verdienst, hahrieb jagt um so lieber in Ansthlag bringe, will ich wermuthe, daß ihr Rechtshandslung ihren Verfolgern abnehin schon gewonnen senn wird. Bas die bieber mubeweisen unternommen worden, daß sie auf Sitten und Auflätung wesentlich wirke, war zweiselhaft daß sie unterallen Ersudungen des Luxus, und allen Anstalten zur gesellschaftlichen Ergönlichkeit den Boesung verdienen, haben selbst ihren Feinde gestanden. Aber was sie hier leistet, ist withtiger, als man geswehnt ist zu glauben.

Die menschliche Matur erträgt est nicht, ununter-

Brochen und ewig auf ber Folter ber Geschäfte ju lies gen, die Reite ber Sinne fterben mit ihrer Befriedis aung. Der Menich, überladen bon thierischem Genung Ber langen Unftrengung mube, bom ewigen Triebe nach Thatigfeit gequalt, durftet nach beffern auserles fenern Bergnugungen, oder fturgt jugellos in wilbe. Berftreuungen, die feinen Sinfall befdeunigen, ims Die Rube ber Befellschaft zerftbren. Bacchantifche' Freuden, verberbliches Spiel, taufend Rafereien, Die ber Mufiggang ausbedt, find unvermeidlich, wenn Der Gesetgeber biesen Sang bes Bolts nicht zu lenken Der Mann von Geschäften ift in Gefahr, ein Leben, das er bem Staate fo großmuthig binopferte) mit dem unseligen Spleen abzubuffen - ber Gelehrte sum bumpfen Debanten herabzufinken - ber Pabet zum Thier. Die Schaubuhne ift bie Stiftung, wo' fich Bergnugen mit Unterricht, Rube mit Unffrengung, Rurgweil mit Bilbung gattet, mo feine Rraft ber Seele jum Nachtheil ber andern gespannt, fein Bergnugen auf Untoften bes Gangen genoffen wirb. Wenn Gram an dem Bergen nagt, wenn trube Lauunsere einsamen Stunden vergiftet, wenn uns Welt und Geschäfte anedeln, wenn taufend Laften uns fere Seele druden, und unfere Reigbarteit unter Urbeiten bes Berufs zu erstiden brobt, fo empfangt uns bie Buhne - in diefer funftlichen Welt traumen wir die wirkliche hinmeg, wir werden uns felbft wieder ge-

geben, unfre Enipfindung erwacht, beitfame Leibenfcaften erschuttern unfre fcblummernbe Ratur, und treiben bas Blut in frischeren Wallungen. Der Uns gludliche weint bier mit frembem Rummer feinen eiges nen aus, - ber Gludliche wird nuchtern, und ber Sie dere beforgt. Der empfindsame Weichling bartet fich aum Manne, ber robe Unmenich fangt bier gum erftenmal zu empfinden an. Und bann endlich - welch' ein Triumph fur bich, Ratur! - fo oft gu Boden getretes ne, fo oft wieder auferftebende Ratur! - wenn Denichen aus allen Rreifen und Bonen und Standen, abgeworfen jede Seffel ber Runftelei und ber Mobe, berausgeriffen aus jedem Drange bes Schichfals, burch eine allmebende Sympathie verbrubert, in Gin Gefclecht wieder aufgelbet, ihrer felbft und ber Welt pergeffen, und ihrem himmlischen Urfprung fich nabern. Beber Gingelne genießt die Entzudungen aller, Die perftarft und verschonert aus bundert Mugen auf ibn anrud fallen, und feine Bruft giebt jest nur Giner Empfindung Raum - es ift biefe: ein

Mensch zu fenn.

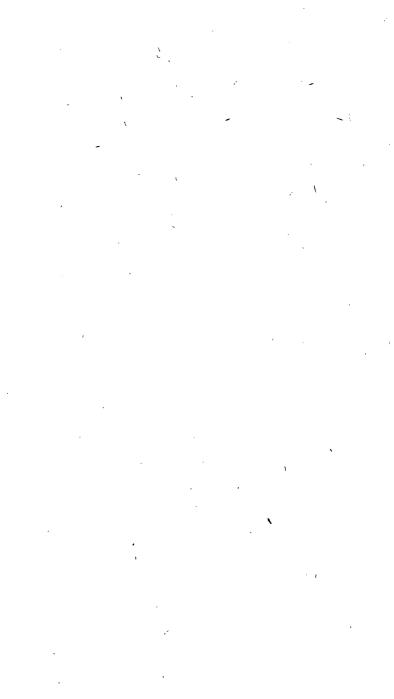

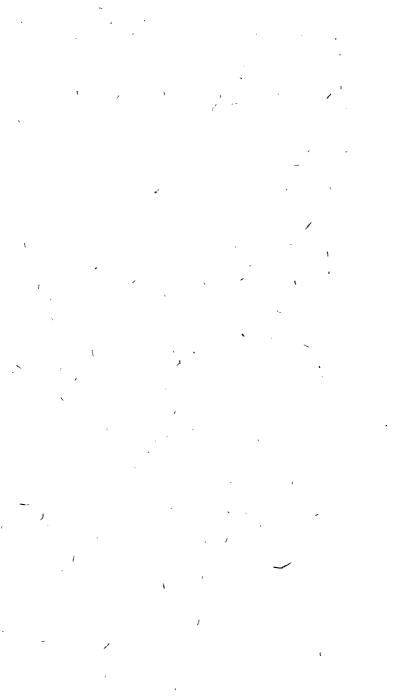

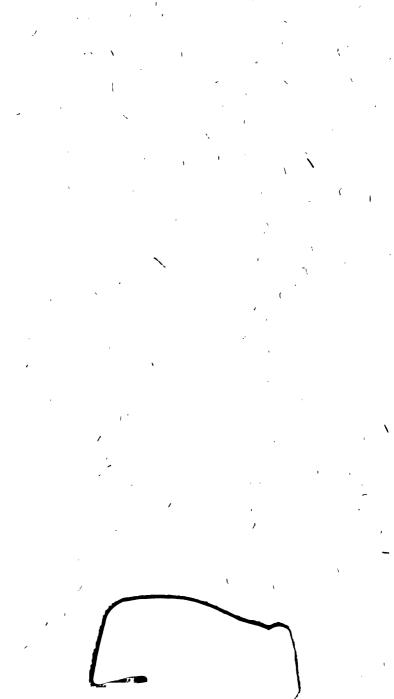

